



















## Herrn Johann Anderson,

I. V. D.

und wenland erften Burgermeifters der frenen Kanferlichen Reichsftadt Hamburg,

# Sachrichten von Asland.

Grönland und der Straße Davis,

zum wahren Nugen der Wiffenschaften und der Handlung.

Mit Rupfern, und einer nach ben neueffen und in biefem Werfe angegebenen Entbeetungen, genaueingerichteten Landcharte.

Nebst einem Vorberichte

bon ben Lebensumftanden bes herrn Berfaffers.



Hamburg, verlegts Georg Christian Grund, Buchdr. 1746.



## Borrede bes herrn Berfaffers.

ann ich zum öftern ben mir in nachdenkliche Erwegung gezogen, welchergestalt der große Schöpfer Himmels und der Erden den Reichthum seiner Macht, Weisheit und Güte in den rauhesten nördlichen Gegenden eben so wenig, als in den sänstern und wärnern Welttheilen umbezeuget gelassen: welchergestalt die Naturwunder dorten eben so häusig, als anderwärtig, vorsommen, und den ausmerksamen Beschonen, und den ausmerksamen Beschonen

schäuer noch auf eine besondere Urt, folge lich um so viel mehr ergegen, und um so viel fraftiger zum Preise des allgemeinen Schopfers aufmuntern; ja welchergestalt endlich die Menschen daselbst auf eben so anmerkenswürdige, obgleich an sich unfeinere, und gleichsam frostige, Weise in den zu ihrer Erhalt- und Nahrung unentbehrlichen Geräthschaften und Geschäften, als die begvemer gelagerte, und besser angeführte Bolker, nach ihren Umstånden, ihre Menschlichkeit an den Tag legen: so ist es mir nicht wenig zu Herzen gegangen, daß ich daben zugleich wahrnehmen muffen, wie sowohl von den Inwohnern, aus grober Ungeschick lichkeit, als von den Ausländern, aus unverantwortlicher Unachtsamkeit, und schnöder Geringschätzung, solches alles bis daher nicht gebührend erwogen, und fogar wenig rechtschaffenes von diesen beträcht=

befrächtlichen Gegenden der politern Welt durch den Druck bekannt gemachet worden. Es hat mich auch sofort desto nachdrücklicher angetrieben, darnach, so wiel ben meinen Umständen thunlich, desto fleißiger, doch mit behöriger Vorsichtigkeit, zu fragen, zu forschen, und was ich davon zwerläßig erfahren, ohngesäumt, um es der Verzessenheit zu entreißen, aufs Papier zu wersen,

Bor wenigen Jahren habe ich durch Zuschub eines guten Freundes das Glück und Vergnügen gehabt, ben Gelegenheit der damals durch die Dänen ohnsern der Straße Davis neuausgerichteten Colonien von denselbigen Gegenden aus ein und andern, so allba eine zeitlang getvesen, ein mehrers und bessers, als man disher davon gewußt, du erfragen und zu bemereken, welches ich dieser Nachricht hinten anzuhangen,

entschlossen bin. Zu gleicher Zeit und nachber habe ich mich besonders bemübet, von der großen und vieler Urfachen halber merkbaren Insel Beland, an statt der verstummelten, veralteten und mit ungähligen groben Fabeln verderbten Rundschaften, womit man sich bis anitso veraniaen missen, etwas neuers, wichtigers, vollständigers und gründlis chers in Erfahrung zu bringen. Hierzu hat mir die Haupthandlung, welche von und mit dieser Insel geführet wird, nach Willen dienen mussen, indem jabrlich verschiedene Schiffer, auch wohl ein oder mehrere Unterkausseute, von daher mit Klackfisch, Thran und dergleichen, gera= des Weges nach der an dem Elbstrom belegenen Königlich = Danischen Weste Siluctitadt tommen, beren ein und anderer, weil sie die mitgebrachte Waaren an gewisse Rausleute der Hamburgischen

Borfe abzuseten pflegen, gemeiniglich um die verabredete Gelder dafür in Em pfang zu nehmen, in Verson sich in Hamburg einfindet. Aus diesen habe ich die Aufmercksamsten zu mir führen lassen, und bald durch mancherlen Fragen, bald durch Vorzeigung verschiede ner Naturalien meines geringen Vor raths, sie dahin angeleitet, daß sie, was ihnen von dem naturlichen und voliz tischen Zustande dieser Insel, absonderlich deren Gud und Destlichen Ruste, (von welcher eigentlich die Waas ren fommen, damit Handlung mit den Hamburgischen Rausleuten getrieben wird) samt den auf selbiger vorgehenden Gewerß und Handelschaften aus ei gener Erfahrung bewußt, mir richtig und umständlich erzehlet haben. Was ich nun von denselben solchergestalt her: ausgebracht, was mir auch sonst von

a 4

38

Roland auf zuverläßige Weise bekannt geworden; solches habe ich anfangs nur zu meinem eigenen Vergnügen mit wenis gem aufgezeichnet; nachhero aber zur Aufmunterung meiner Kinder, damit fie nämlich die weit größere Wohlthaten und Begvemlichkeiten, welche der milde Geber alles Guten uns und unserm Naters lande por jenen in geist und leiblichen ges schenket, desto lebendiger zu erkennen, und mit so viel tieferer Ehrfurcht und Dank zu genießen angefrischet werden mögten, in einige Ordnung gebracht, und mit benfälligen, aus der Natur = und andern Wiffenschaften entlehnten Be trachtungen zu erläutern und nutbarer zu machen gesucht. Univo, da einige die Natur und ihren Schöpfer liebende Freunde, die meinen Auffatz von ohnges fehr gesehen, mich versichern wollen, daß derselbe, wenn er gedrucket würde, vermuth=

muthlich noch vielen anderen gleichge sinneten zu einer nicht unangenehmen Nachricht und Erweckung zur Nachfolge und Ausbesserung nach ihren etwan has benden beffern Gelegenheiten, mithin zur weitern Verherrlichung des großen Schöpfers dienen könnte; so habe ich, da wir ja, ein ieder nach unserm Maaße, den Ruhm des Allerhöchsten und des Nachsten Besserung außerst möglichst zu befördern verpflichtet sind, mich ohn schwer bereden lassen, gegenwärtige Nach: richten iedermanniglich, der sie zu lesen begehret, in die Hande zu geben, der ungezweifelten Zuversicht, daß man meine: daben geäußerte wohlgemeinte Absicht sich werde gefallen lassen, und die etwan eingeschlichene Kehler der menschlichen Unvollkommenheit, und meinen Umständen gütig benmessen.

# Forbericht,

Bon dem Leben des herrn Burgermeiftere Anderson.

fen, wein man dieses Weet mit kurgen und beglaubten Nachrichten von dem Esch neb Serbinnten Verfasser Februs der und beglaubten Nachrichten von dem Esch neb Serbinnten Verfasser begleitet. Ausdarigt leenen dadurch seine Verbeinste um dem Staat und die Gelehrsamkeit näher kennen: und so wiele rechtschaffen Manner-in seinem glücktichen Varerlande Zeugen und Verdunderer seiner unvergestlichen Vorzige gewesen sind, so viele werden auch iso einen kleinen Entwurf seiner Lebensumstände und Berdienste allhier mit desto gehsteren Vergnüger sinden, als man mit gänzlicher Ausschließung der Schmeichelen nichts, als Währseiten, ob wohlnoch lange nicht alle meldet, die dem fle. Herrn Bürgermeister Anderlon um Andruhm gereichen könnten.

herr Johann Anderson wurde den 14ten Merzicht auseiner angeschenen Familie gebohren. Sein Bater war Herr Untmon Uniderson, ein rühmtiger und vornehmer Kaufmann diese Stadt; zur Mutter hatte er Gesa, eine gebohrne Stahlen, eine Frau, welche wegen ungehendester Frömmigkeit und sittlicher Borzinge ihres Geschlechs nicht zeinen Juhm aus dem Geschlechtregister einer Worelten zu borgen, und heinem Leben durch ihre löhlich Sandlungen einen Glanz mitzuschlen, der ihm überflüßig ware. Ich werde daher nur sein

ne Grokeltern nennen. Der Grokvater , våterlis der Seite war , Andreas Ammonfon , Raufmann und altefter Ratheberr an Gottenburg. Mus beffen Bornamen , wie in Schweben und andern Mordlandern ber befannte Gebrauch ift, Des Sohns Geschlechtsname . und aus bem Geschlechtsnamen bes Baters . bes Sohns Porname gemacht mar. Getrud, eine gebohrne Oluffs, war Die Grofmutter von Diefer Seite. Der Grofbater von Mutter wegen, nannte fich Johann Stahl, und warhiefiger Stadt Oberalter ; beffen Frau, ober bie Grofis mutter mutterlicher Seite, war Maadalena Les

petit. aus Frankfurt am Mann.

Gleich mit ber Beburt nahm bie Sorafalt ber Eltern für Die Grziehung ihres Sohns ben Unfang. Sie bemüheten fich feine Unschuld in Sicherheit au feben, und feinen garten Berftand mit allen Erfenntniffen zu beleben, beren er nur fahig war. Bor als len Dingen fuchten fie ben Segen Gottes über ihn au lieben . und er mufte fich baber qu einer fruben Bottesfurcht, als ber einzigen Qvelle aller Gluckfeligfeiten und eines emigen Guten, gewohnen. Man beobachtete in feinen garten Jahren an ihmfein gutes Bert , einen fertigen Berftand und eine Rabiafeit, Die ber Bukunft etwas Groffes verfprach. Man übergab ihn daher zeitig bem Unterrichte geschickter Lehrmeifter, boch fo, baf bie Eltern baben bie Gorgfalt für seine Erziehung, wie gemeiniglich bie Dobe ift, nicht fahren lieffen, fonbern burch ihre forgsame Aufmerksamkeit , ben Schuler und Lehrer mit achtsamer und munterer machten. Schon in ben Jahren , ba fich ben vielen bas Bewinffenn faum-

merflich macht, entwickelte fich fein Talent. Er hatte Die lateinische, griechische und hebraische Spras chen zu einer Beit bereits inne , ba andere mit Erferming berfelben kaum ben Unfang machen : und es ift bekannt, daß er fich im Lateinischen und Griechifchen eine folche Starcte erworben hat, als wenn er in diesen Sprachen mare erzogen worben. Mit biefen Sulfsmitteln widmete er fich ber Gottesge= labrtheit, doch fo, daß er fich vorher mit allen Theilen ber Weltweisheit und ber Mathematick genau bekannt machte. Die bamable berühmten Gottesgelehrten , Doct. Abraham Sinckelmann, und der fel, Senior Joh. Winckler, nebit andern gelehrten Mannern, beren Privatunterricht man ihn anvertrauet, waren feine Unführer. Der Entschluß ber Rirche zu Die= nen wurde indeffen aus wohl überlegten Grunden, und nicht blindlings, geandert, wie gemeiniglich bon benen geschiehet, welche von ber Gottesgelahrtheit gur Rechtsgelehrfamteit überlauffen. Es gefchahe felbit auf Anrathen des fel. Doctor Sinckels manns. Die borgenommene Beranberung ermunterte feinen glücklichen Rleiß noch mehr, und er legte einen neuen Grund zu ber groffen Wiffenschaft, gu ber er wirflich gelanget ift.

Im Jahr 1694 ben 24ten April begab sich ber herr Underson im aten Jahre seines Altere unter Anste seines Altere unter Ansteinen herr Gebassiust Gottsfried Starcke, aus Bockendorf in Sachsen, nachmaligen Lehrers der morgensändischen Sprachen zur Gereistunder, der von sein est. Doctor hundelmann, während seines Aufenthalts in Hamburg, ber der Ausgabe seines Alcorans behüsslich gewesen ist, und besten

beffen getreuen Unterricht in ben schonen Wiffen-Schaften er ben 4 Nahren empfangen, nach Leipzig. Bon ba that er eine Reise weiter in Sachsen, und ließ fich die Werke ber Runft und ber Matur fo wohl in ben fürstlichen Schloffern als Beramerfen geigen. Seine geschriebene Anmerkungen, Die er von fachfifchen Seltenheiten gemacht hat, und die über die acht Befte fart find, beweifen gnung , daß er tein bloffer Bewunderer gewesen, und fich schon damals mit der Hiftorie, der Maturgeschichte und den 211terthumern , muffe genau befaunt gemacht haben. Geine Buruckreife nahm er über Salle, wenige Zage vor der Einweihung Dieferhohen Schule; Allein fein ftreuger Rubrer wolte fich nicht bewegen laffen ben Tag Diefer fenerlichen handlung abzuwarten; Indeffent befahe er boch bin und wieder ben ben Runftern Die Unftalten. Dachbem fie in Berlin bas Merkwurdigfte fennen lernen, fehrten fie ben isten Junii wieder nach hamburg guruck.

Im Jahr 1695 den rien May gieng er auf Altradien und Gutbefinden seiner verminftigen Eltern und Kreunde nach Halle. Sier war der geschickte Academicust unermidder. Er tried die bliegerlichen Rechte mit Eifer, und machte sich mit der Staatsgeschichte mit Eifer, und machte sich mit der Staatsgeschichte mit Daturleshe und allen den Wissenschiederen, die einen wahren Rechtsgeschrten bilden, und ihm umentschrich sind, sieh genau bekannt. Er lernere die franzbsische, englische und italiänische Sprache; invessen bie eneisten Staatisen und Rechtsgere der damachigen Zeiten waren; er tried bieselbe und ihre Amstellen waren; er tried bieselbe und ihre Amstellien mit bolder Emisstellen

als wenn dieses feine Sauptwiffenschaft fenn folte. Sein Fleiß, feine kluge und sittsame Lebensart erwarb ihm die Hochachtung und Liebe feiner Lebrer.

Im Jenner 1607 gefiel es ber Borfebung . Den Beren Underfon burch ben Tob feines wurdigen Baters zu betrüben. Er verließ baber in aller Eple den Sis der Musen, und fam den isten besaaten Monate nach hamburg guruck. Die Zartlichkeit. womit er feinen Bater geliebet , ber nagende Gram uber feinen Berluft , und Die beschwehrliche Ralte , Die er auf ber Reife ausgestanden, bemachtigten fich feiner Rrafte bergeftalt, baffer eine barte Rrantheit ausstehen mufte. Raum war biefelbe überstanden, fo bermehrte fich fein Rleiß mit bem Bunehmen feis ner Rrafte wieder. Den roten April verließ er abermal Die Seinigen , und trat eine Reife nach Solland an ; Sier befahe er bie pornehmiten Ders ter und Stabte, und machte fich mit ben berühmtes ften Gelehrten und Runftlern befannt Bu Delft unterhielte er einen vertrauten Umgang mit bem Naturforicher Lowenhock, Die Bunder ber Natur, welche ihm diefer aufmerkfame Mann zeigte, und Die ben Hugen erft fichtbar wurden, wenn er die Runft gu Bulfe nahm , belebten ben Berrn Underfon mit Dem eblen Gifer, funftighin feine Debenftunden ber Untersuchung ber Natur jur Berehrung bes Scho pfere ju widmen. In Leiden machte er fich mit bem berühmten Runftler Muschenbrock, ber die schos nen Luftpumpen und Bergrofferungsglafer gemacht hat, nicht weniger befannt. . Bon bier that er ver-Schiedene Reifen zur Zeit ber Moswickischen Friedenshandlung, nach bem Sang, allwo die Unwesenheit fei:

feines Freundes, unfers, ber von ihm erlebten und noch vieler ferneren Jahre so wurdigen Herrn Burgermeisters Stannol,

Iustitiae custos rigidi seruator honesti:

beiben die angenehmfte Gelegenheit gab, ju ihrer in ben folgenden Zeiten ben wichtigen Staatsgeschaften fich geausserten Ginficht und Erfahrung jum Rugen bes Baterlandes ben Grund ju legen. Sie erwarben fich bafelbst die Gunft vieler hohen Mini= fter. hier kan ich nicht umbin ein paar besondere Benfpiele Der gottlichen Beschüßung in Unfehung des herrn Anderson anzuführen. Den 14ten Man hatte er die Ehre ben Gr. Ercell, bem Berrn Enbone bon Schrottenberg im Saag zu fpeifen. Rach aufgehobener Tafel fuhr er mit dem Sohne Diefes Berrn nach Schevelingen, und befahe die Sandbunen, die hier von der Natur sowohl angeleget find , daß ohne fie Niederholland von der See wurde überichwenmet werben. Un ber See waren bamals wegen ber frangbiifchen Caver einige Canonen gepflanget. Inbem fie nun an bas Ufer hintraten, ließ fich ein frangblifcher Caper mit hollandifchen Flaggen in der Mahe eines Cauonenschusses feben ; er jog sogleich Dunkirchische Rlaggen auf, und that zween Canonenschusse auf sie, daß die Rugeln vor ihnen vorben faufeten; fie flohen hinter eine nahe baben ftebenbe Rirde, und bankten Gott für feine gnadige Bewahrung. Wenige Tage nach Diesem Borfalle verfourte er aber abermal eine beutliche Probe ber gottlichen Obhut. Er bestieg einen brennenben Ralfberg , welcher vor feinen Ruffen einfant, bager ben

nahe

Raum hatte er feine hausliche Geschafte in Ordnung gebracht, fo fieng er an, die Rechte berer gubeschüßen und zu verthendigen, welche in der burgerlichen Gesellschaft von der Ungerechtigkeit, der Argtiff und ber Bankfucht angefallen wurden. Er war ein Sachwalter ohne Eigennuß, und bewiese, baffes ihm mehr um die gerechte Sache, als um Die geschwinde Mittel, und Griffe reich zu werden, an thun war. Siedurch erward er fich nicht allein die Liebe feiner Clienten, fondern auch die Gewogenheit berer, welche bas Endurtheil über feine Rechtsflagen aussprachen. Die Bater ber Stadt waren bald barauf bebacht, fich ber Gefchicklichkeit diefes Mannes zu einem nahern und allgemeinern Rugen ju bedienen. Er felbit mar damals entschlossen, sich um feine ber hiefigen Wurden und Alemter zu bemuben , und vielmehr feine funftigen Jahre ben Wiffenschaften in einer weifen und fleifis gen Stille gu heiligen, ju welchem Ende er auch bie 216 ficht Abficht und hofnung hatte, die maßige Bahl ber gelehrten Domherren in Deutschland burch feinen Bentritt zu vermehren. Gleichwohl wurde er im Jahr 1702 ben 18ten October jun Secretair an Die Stelle Des Damabligen Licent, Berrn Beinrich Gillem, welcher in die Stelle des verftorbenen Protonotarius Beren Albert Schulte Lic. geruckt mar , erwehlet. Er verwaltete Diefes 2lmt mit vielem Rubm, und feine groffe Biffenfchaft in dem Zusammenhauge bes Staats machte ihn ben ber Musführung ber michtigften Abfichten nothwendig. Gin hochweiser Rath fahe die Berbienste biefes redlichen Mannes immer mehr und mehr ein, und er wurde den 19ten Novemb, 1708 gu einer Burde erhoben , ju welcher allemal Danner genommen werben , welche nicht allein den innern, fondern auch ben auffern Staat vollkommen fennen, und an den Sofen ber Rouige bas Bohl ihrer Mitbirger beforgen fonnen. Bum allgemeis nen Bergnitgen ber Stadt ward er Sundicus, an Die Stelle des Beren Wolder Scheele, I. V. D. welche acht Jahr unbesett geblieben mar. Geine Arbeit ben biefer Burbe haufte fich taglich, und ie mehr fie fich haufte , besto groffer wurde fein Enfer für bas gemeine Befte. Bielleicht bat man niemals mehr Sorgfalt , niemals eine reinere Beurtheilung und Einsicht bemerket, als dieieuige war, die der Berr Underson ben den damabligen verwirrten Borfallen ber Republif bewiefe. Es gehoret nicht bieber, ben Borhang von Begebenheiten weg zu gieben, Die einer emigen Bergeffenheit wirdig find. Der Berr Underson sabe allein auf bas gemeine Be-

ffe. Er pereinbarte bas Unfebit bes Rathe mit ber Erleichterung der Burgerichaft , und er hatte Geles genheit durch heilfame Rathschlage Die Rube ber Stadt beforbern au helfen, und ben Gefeßen ihre Graft wieder zu verleihen, welche burch Iwietracht und Unruben gelitten hatten. Sein wichtiges und muhlames Sondicat verwaltete er mit unermudeter Sorafalt, und ohne Gigennut für feine Ramilie ganger funfgehn Jahr. Die funftigen Burger merden noch den Rußen zu ruhmen haben, welcher aus feinen redlichen Bemubungen ihren Batern in Diefen Sahren jugefloffen ift. In der Burde eines Sundici murbe ber herr Anderson offers in ben wichtigften Ungelegenheiten an frembe Sobfe verfandt. Im Jahr 1711 ben 6ten August murbe er im Namen ber Stadt an ben Sochiel. Ronig bott Dannemark Friederich den IV nach bem Granbe versandt, und ben riten August gieng er nach Lenten, fchloß alba mit ben brandenburgischen , bannb= verschen und wolfenbuttelichen Ministern einen Tractat jum Bortheil ber Sandlung und ber Schiffahrt. 3m Jahr 1713 ben titen Rebr. gieng er nach Utrecht jum Friedenscongreß, und traf den 24 bafelbit ein. Sein edler Character erwarb ihm gar bald Das Zutrauen ber bevollmachtigten fanferlichen, engli= ichen, frantofischen, spanischen, portugiesischen und anderer hohen Minister , und er bewirkte nicht als lein ben Rugen feiner Baterftabt, bag fie mit in beit Frieden eingeschlossen wurde, sondern er forgte auch jugleich für die frege Sandlung ber gesamten 186= lichen Saufeeftabte. Die Stadt Samburg hatte alio eine besondere Chre von dem flugen und vernimf=

nunftigen Betragen ihres Sonidici. Dachdem ber Friede ben u April gwifchen Engelland und Frantreich gezeichnet worden, that er eine Reise nach 21mfterbam , Saag , Leiden , Rotterbam und anderm Orten , theils feiner Gefchafte wegen , theils feiner Deubegierbe in Befehung ber Bibliotheten, Raturaliencabinetter, Apothefen und andern auslanbischen Geltenheiten ein Oninge ju thun. Bon Rotterbam gieng er ben erten Julii zu Schiffe, und fam in einem gefahrlichen Sturm ju Intiverpen ben 9 Mug. an. Er befahe fo wol bas mertwurdigfte bies fer Stadt, als der herumliegenden, und begab fich hierauf wieder nach Utrecht. Endlich trat er ben 17ten Septemb. feine Buruckreife an , und fam erft ben 4ten Junit 1714, nachdem er fich fowohl am. hannoverschen ale braunschweigischen Sofe aufhalten muffen, nach hamburg. Ich tan nicht umbin als eine bewunderns wurdige Probe des Rleiffes und ber Aufmerksamkeit biefes Mannes gu berühren, baß fein gelehrtes Tagregifter bon biefer Deife, worinnen er von feinen Staatsverrichtungen aus einer gewiffenhaften Bebenklichkeit nicht bas geringfte bemerket hat , allein iber 200 Bogen ftark ift. Er hat barinn von Tage ju Tage nur bloß einige besondere physicalische, geographische, mechanische, beonomische und andere Merkwurdigkeiten, Die er ben Gelehrten und Runftlern gefeben und erfahren , aufgezeichnet.

Schon ben zien Julii 1714 muste er wieder auf den Congres zu Baden abreisen, und er war alba. in den Berrichungen für sein Baterland nicht weiniger glieklich als zu Utreche. Die Stunden,

welche ihm feine Geschäfte übrig liessen, widmete er der Untersichung der Natur und der Alterushime, auch um eine Kenntnis hierinnen noch zu erweitern, durchreister er die Schweiz und besade die Wunder der Alpen. Ich sindebon dieser Reise über 30 Bosgen gelehrter Ammerkungen ausgezeichnet. In der Mitte des Octoberstraf er wieder in Hamburg ein.

So wichtig bisher die Gefandtschaften bes herrn Andersons gewesen, so trat er doch die ansehnlichste und wichtigste im Sahr 1715 ben 6ten April in Gefellichaft bes bamabligen Rathsberrn und nachberis gen Burgermeifters Daniel Grockfleth, nach bem Bofe Ludewig des XIV an. Der Tob biefes Monarchen unterbrach feine Geschäfte, und nach vielen Bemuhungen hatte er endlich ben 27 Gept. 1716 bas Bergnigen ben für Samburg fo bortheilhaften Commercientractat mit Frankreich zu fchlieffen. Bahrend feines Aufenthalts an Diefem Sofe hatte er bas Gluck von den Dringen vom Geblite, und ben fremden Ministern mit einer vorzüglichen Achtung beehret ju werden, und ber Bergog Res gent und Madame lieffen ihm besondere Mert. male ihrer Gnabe angedenen. Man fan leicht erachten, baß er in biefem Konigreiche, welches ein Sit ber Wiffenschaften und ber Rimfte ift, feiner Reigung zu benfelben ein Benfige werbe gethan haben. Die Bibliothefen und ber Umgang mit ben bornehmften Gelehrten und Runftlern waren ben mußigen Stunden fein Zeitvertreib. Er gieng mit ben gelehrten Benedictinern Montfaucon und la Rue ; ben herrn Fontenelle, Boiuin, Geoffroy, Inf-

Iustieu, Maraldi, Cassini, Winslow, Reaumur, Baudelot, Mahudel &c, und anbern berühmten Mitgliebern bon ber Academie fehr fleifig um. Die Mas nufacturfabriopen, Die Steinbriche und Minen, und was fouft die Runft und Die Natur febensmurbig in Diefem Ronigreiche bervorgebracht, muften feiner Reugierde nicht entgehen, Sch fonnte ber Welt aus feinen Sandschriften, welche von biefer Reise fiber 100 230: gen fart find, aus ber Daturlebre, ber Dechanick. ber Geographie und andern Biffenschaften Rachrichten mittheilen , die fie eben fo begierig aufnehmen wurde , als die Reifebefchreibung eines Diffons, eines Tourneforts, ober eines Reiflers. In Dicfem Zeitbegrif bes Lebens Diefes wurdigen Mannes muß ich noch berühren , daß Georg der erfte, glorwurdigen Undenkens, ber noch als Churfurit ihn in Hannover kennen lernen , fehr viel auf feine Staatsklunheit gehalten , und ihn febr oft zu ben geheimsten Berathschlagungen nicht allein gezogen, fondern auch feine groffe Ginficht gegen feine Minifter zu verschiedenen malen offentlich gerühmet hat. Diese gnabige Zuneigung erfuhr er noch, ale bieser Monarch abreisete, um den großbritannischen Thron in Befit zu nehmen. Denn als Die Geschafte bes Herrn Anderson burch den Tod Ludes wig des XIV am frangbischen Sofe unterbrochen wurden, lieffen Gr. Maieftat burch ben Geheimten Rath von Bernftorff, welcher dieselben nach Engelland begleitete, an ihn gelangen, bag er fich gleichfals babin begeben . und an ben Berath-Schlagungen und Absichten Gr. Maieft. Theil nehmen folte. Go portheilhaft Diese hohe konigliche

Enade so toohl für den Herrn Anderson, als für fein Baterland war: so sahe er doch, besonderer Umplände wegen, genötsiget, dieselbe zu verötten. Der Herzog von Braunschweig August Wilhelm schäfte und siede nicht weniger densessen. Seine hertische Sigenschaften machten, daß dieser großmitchige Gere ihn zu seinem geheinden Nach ernammte. Allein unser Symdicus schild bie Ere und Gnade gleichfals mit Bescheinkeit aus. Er liedte sein Waterland; er wolfe sig nur bloß densessen widdenen, und desse Glucksissen beschern belfen Auch das Varerland belohnte ibn.

Im Jahr 1723 den sten Febr. erhielt er die höchfie Willed ber Schatt, er ward Bürgermeister zur
allgemeinen Freude der gangen Bürgerschaft, und
in seiner viellährigen Regierung hat sie ihn nicht als
einen herrn, sondern als Watere verehret. Im Jahr 1732 wurde er der Veltesse in der Würde, und nach
der Werfassung der Stadt, Genegalssimmes.

Es wirde schwer fallen, die so vielen schonen Eigenschaften dieses Mannes in ihrer völligen Größe zu beschreiben. Destomehr wünschen wir seinen flurterlichen Sparacter in den bindigsten Worten hier entwerfen zu können, umd zu dem Ende wirde dienst fenn, einige Zeilen aus dem Horaz zu wähen, umd ige uns eigen zu machen, um einen unsere Mirgermeister abzubilden, den wir, in vielen Stieden, mit den berühmtesten Nomischen vorzeitscher beurten, und au dem die Wahrbeit die Gegenschafter beurten, und au dem die Wahrbeit die Gegenschafter einerfennet, welche die Schneicheley des Horaz dem Loslins andichtere; Ind gewiß war ein Anderdom

#### von den Lebensumftanden des grn, Derfaffers.

Rerumque prudens, & fecundis Temporibus, dubiúsque rectus. Vindex auarae fraudis, & abfinens Ducentis ad fe cuncta pecuniae, CONSVLOVE non unius anni.

So haufig auch die Geschafte, die mit seiner Bur= De verbunden find, waren, tounte fie doch feine herrschende Reigung nicht unterbrucken; biefe ließ ihm alles überwinden. Raum hatte er die Ruhe ber Rami= lien gefichert, faum hatte er ben allgemeinen Rugen bes Baterlandes beforget, fo eilete er zu feiner gablreichen Bibliotheck, wo er alles fand, was fein glucklicher Bleiß begehrte, und mo er allein bie Erovickung nach einer mubfamen Arbeit fuchte. Der Urfprung ber teutschen Sprache, Die Gesethe und Alterthumer Der Teutschen , und Die Raturlehre waren bier hauptfachlich fein angenehmfter Zeitvertreib. Geine Starte in ben teutschen Alterthumern find von ben berühmteffen und groffen Mannern in Diefer Urt febr oft erhoben worden. Leibnit ruhmet ihn Dieferwegen in feinen Briefen an unfern verewigten Kabricius febr oft, und winfchet fich feinen Bentrag gur Erlauterung ber alten tentichen Gefete. Eckard geftehet, bag unfer Burgermeilter ihm hauptlachlich einen Bentrag zur Berfertigung feines etninologischen Porterbuche ber tentfchen Sprache mitgetheilet habe. Wie viel ber farte Renner ber alten teutschen Sprache Dieterich von Staden auf feine Ginficht und Urtheil in Diefer Gache gehalten, melbet und ber fleifige herr Rector voit Seelen. Geine Ginficht und Benftand war niemand verfagt, und feine Gefchicklichkeit und Bermogen gleichen feiner Willfahrigkeit. Was fur einen ansehnlichen Bentrag er bem Berfaffer bes Di-

Etionarii Anglo-Suethico-Latini, bem Herrn Sirenitus, bamaligen Prediger in London und igigen Bifchof, geleiftet hat, ruhmet und erzehlet dieier felbft in ber Vorrede au feinen Berken.

Auffer ber Benhulffe, Die er andern Gelehrten that, arbeitete er auch fur fich, und die von ihm hins terlaffene Sandichriften beweifen folches fattiam. 11114 ter biefen ift bas faft zum Abbruck fertige Gloffarium Teutonicum et Allemannicum bas wichtigfte. Es ift diefes Wert ziemlich ftart angewachfen, und mit der groften Sorgfalt ausgearbeitet worden. Die barinnen bewiesene Renntniß der Nordischen Sprachen, woran es Schiftern und Machtern ohne Abbruch ihrer Verdienste gefehlet hat zeugen von beffen Werthe. Es enthalt hauptfachlich Erflarungen ber bor= nehmften Borter, fo ben ben Scribenten Medii Aevi porfommen. Muffer biefem finder fich noch ein ftartes Buch von Observationibus Iuris Germanici, ad ductum Elementorum Iuris Germanici bes feel. Ben. Heineccii, worinnen nicht allein Die alten Teutschen Rechte aus der Etymologie, den Alterthumern und ben babin gehörigen Urfunden erortert werden, fondern auch diefes unfterblichen Rechtsgelehrten Sahe weiter ausgeführet und hin und wieder find verbeffert worden. Es werben viele mit mir munfchen, daß ber wurdige Sohn bes gelehrten Anderfons, welchen er nach feinen weifen Grundfagen erzogen, und ber auf feinen Reifen durch Frankreich bas ruhmliche Unden: fen feines Baters allenthalben angetroffen und jum Benfviel gehabt hat, Zeit und Muße gewinnen moge, der gelehrten Welt nicht allein diefe, sondern auch folgende Berte aus feinen Sandichriften zu lieffern. Es

finden

finden fich noch besonders gefehrte Aumerkungen zum lure feudali, sum lure publico und lure statutario Hamburgenfi. Seine Abficht in Diefen gehet Dahin, aus der Etymologie die Gefete und Rechte hauptfach: lich zu erlautern; wodurch benfelben ben ber Muslegung und bem Gebrauche fein geringes Licht mitgetheilet wird. Blok Die mubiame Burbe unfere Burgermeiftere hat ihn verhindert, ben Abdruck Davon gu beforgen. Mus eben diefer Urfache ift auch das Gloffarium Linguae veteris Saxonicae, fo ber chemalige gelehrte Reformirte Prediger in Bremen D. Gers hard Mener, welcher von dem berühmten Bremifchen Butherischen Gottesaelehrten und Superintenbenten Dieses Ramens wohl zu unterscheiden ift, auf Leibnitens Unrathen übernahm, liegen geblieben. Der unvermuthete Tod bes Berfaffers unterbrach bie Musführung biefes Werts ; indeffen entgieng es boch bem Schickfale, bas gemeiniglich folden Schriften be-Stimmet ift. Da fie entweder in Die Sande Der Ginfaltigen und Umwissenden fallen,oder auch denen neidischen Manuscriptenisaern zu theil werden, welche sie zum Abbruch ber Miffenschaften in Staub und Bergeffen: heit begraben. Unfer Berr Underfon befam baffelbe in die Sande; er durchgieng das unleferlich gefchriebene und aus einigen Banben bestehende Manuscript mit eben fo vieler Gorafalt, als der Berfaffer es entworfen und er Muhe gehabt hatte, es von beffen Erben gu erhandeln. Sin und wieder bereicherte er es mit feinen gelehrten Unmerfungen, und es wurde gewiß ber Belt fcon vor Augen liegen, wenn die überhauften Stadtgeschäfte unferm Burgermeifter erlauben wollen, bemselben eine mehrere Ordnung mitzutheisen und für

eine rüftige Abschrift nub Deuck zu forgen. Diesel eben gebachte Glosseium Linguae vereris Saxonicae muß mit oben angeschiften Glossein Teuronico et Allemannico nicht verwechtett, noch für ein Wert gehalten werben, als welches lestere unserm Underfon allein zugeschret. Ich babe biese allgemeine Erinnerung machen missen, weil ich aus Zuschriften, die ben mit eingegaugen sind, wahrgenommen habe, baß entweber biese Werte mit einander verwechselt, ober

auch fur eins gehalten werben.

Gleich benm Unfang biefer Ergehlung habe ich Die Fertiafeit bes herrn Undersons in ben Orientalifthen Sprachen berühret; einen befondern Beweis babon kann ich nicht übergeben. Alls fich ber Caaar Beter ber Erfte in Solland aufhielte, und von den General = Staaten befohlen mar , Diesent Monarchen alles zu zeigen, mas fich merckwurdis ges in ihren Provingen findet, fo gab fich ber Bert Anderson für einen Griechen aus, beffen Sprache er fertig rebete, um in bem Ranferl. Gefolge alles besto ungehinderter befehen ju fonnen. Geine Reigung fur biefe Sprachen außerte fich auch in feinem gangen Leben, indem er ben feiner Sonntaasarbeit nach abgemartetem bffentlichen Gottes: Dienste allemal mit ber Grundsprache ber heiligen Schrift fich beschäftigte und allerhand philologische und physicalische Unmerkungen über dieselbe auffette, so noch vorhanden und nicht weniger des 216brucks murbig find. Endlich gehoren zu ben Schrifs ten biefes gelehrten Mannes gegenwartige Rache richten von Island, Gronland und der Straat Davis. Wegen bes Innhalts und ber 216 ficht

Absidit dersisten verweise ich den Lesen auf des Hen. Berspiers beschiedene Borrede. Ich seine mur noch hinzu, daß man nicht bloß darinnen seine große Selehrsamseit, sondern auch sein redlich Gestimmen, da er allenthalben über die anbetenswürzige Wege der Borsehung in Erhaltung der Welt und der Menschen seine Betrachtungen angestellte hat, antressen werde. So weit gehen seine Schriften. Ich sehren dem weitkauftigen gelehrten Briefwechsel, den er mit den berühntessen dehrten Ariefwechsel, den er mit den berühntessen Wähnnern in und außer Leutschland unterhalten bat.

Ein ieder schäfte fich glucklich Befanntschaft mit einem Mann ju haben, beffen Imgang ber allervortheilhafteste war; und gange gelehrte Gefellschaften bewarben fich um feine Freundschaft. Die Ranserliche Academie ber Naturae Curiosorum erwehlete ihn im Jahr 1731 ohne fein Anhalten und Wiffen zu ihrem Mitgliede. Da die erfahrneften Renner ber Matur, Freunde unfere Burgermeifters waren, fo fiel es ihm befto leichter fein auserlesenes Naturalien Cabinet immer vollkommener zu machen. Er scheuete feine Roften, aus ben brenen Reichen ber Matur basjenige anguschaffen, was zur Bierbe und Bollftanbigkeit beffelben biente ; boch entfernte er sich hierinnen von benjenigen, welche mehr auf die Bielheit als auf den Duten feben, und ohne Wahl und Ordnung alles zusammen raffen. In der Anlage folgte er der Ratur; fo, wie diefelbe ihre richtige Gange gehet, und ihre Werfe nach und nach zur Reife bringet, fo findet man fie auch in diesem Cabinette jur Schau gestellet. Die Som= bergischen Steine, wovon er mehr als 1000 ben

feinem Aufenthalte in Paris erhandelt hat, find eine fchone Rierde barinnen. Es find Diefes insaes fanunt Abbrucke von den Gemmis, welche fich in bem Konial. Cabinette befinden, und zu welchen er gleichfalls gelehrte Unmerkungen aufgeschrieben hat. to pon andern noch nicht find beobachtet morben. Ich glaube gnug bon feiner Wahl und flugen Gin= richtungen geruhmet zu haben, wenn ich nur melbe: daß der ohnlangft verftorbene Berr poit Beticher Diefelbe zum Mufter genommen, als er bas Sonial. Wohlnische und Churf. Sachs. Dreftenische Matus raliencabinet einrichten wolte. Da fich ber Ruhm Diefes Undersonischen Cabinets allenthalben verbrettet hat. fo reisete nicht leichte ein Fremder, der Sachen von diefer Urt zu schaben wufte, burch Samburg, ohne beffen feltenen Borrath gefeben zu baben. Unfer Burgermeifter war, nach ber ihm eis genen Centfeligfeit, niemals ihrem Berlangen bin-Derlich, und diejenigen, die ju ihm gegangen waren, wusten nicht, ob sie mehr die fluge Bahl bes Befigere ben fo auserlefenen Bunbern ber Matur, ober beffen willfahriges Bezeigen, womit er ihnen alles zeigte und beschrieb, ruhmen follten. Ihre Erzehlungen bezogen fich iedesmal auf bendes.

So wie die Vorrechte unsers Zürgermeisters in seinen disentlichen Amtsbeschäftigungen und in der Gelehstamteit groß und preissonichtig waren, so zeigten sich auch seine Vorrige in desplechen häusliechen Umständen. Er wählte sich im Jahr 1700, den 17ten May zu seiner Gattium des damahissen Jerrn Decani ben dem hiesgen Jochstift Peter Vässtermannst ungendreiche Tochter Margane

ha:

### von den Lebensumfianden des grn. Derfaffers.

tha; welche ihn aber ber Wechsel biefer Zeit gar ju fribe nebft einer mit ihr gezeugten Tochter entrif. Die Berbindung, welche er hierauf im Jahr 1702 Den 4ten December mit ber altesten beliebten Tochter des vormahligen hiefigen hochverdienten herrn Burgermeifters Beter von Lengerfeit traf, war so wohl daurhafter als fruchtbarer. Es vermehr= te fich fein ansehnlichs Saus mit eilf Zeugen Diefer beglückten und vergnügten Che. Bon ihrer vollfommenen Auferziehung, und von der mahren vaterlichen Borforge für biefelben gibt ber einzige Sohn ber gelehrte Berr Doctor bas gultigfte Beugniß. Und eben bemfelben stimmen die glücklichett Chen vier seiner angenehmen und tugendreichen Tochter vollig ben. Wer die aufehnlichen Berrett Schwieger = Sohne unfers Burgermeifters, ben fo berühmten als erfahrnen Rauf-und Sandels-Serrn Ben, Nicol Brefent, ben hochgelahrten Ben, Licentiaten Conr. Dieter. Bolckmann, ben fo geschickten, beliebten und hochgelahrten Licent, und Amte - Berwalter ju Bergeborf Brn. Joh. Otte, und den gleichfalls erfahrnen Sandelsheren Berrn Wichmann Laftrop fennet, wird diese Wahrheit mit Bergnügen bestätigen. Die benden noch unverhenratheten Jungfer Tochter find nicht minder Fruchte einer vernünftigen und fittlichen Erziehung.

Ju allem, was hier ohne die Wahrheit durch Schmeichelep zu erhoben, gesiget worden, will ich noch ben dem Beschluß des Lebens dieses berühmten Mannes einen furzen Sentwurf seines Chausters machen. Seine Gelehrlamseit erhelltet aus seinen Grieben Gehriftet und feine Ghenfellen sind eine Weschlung seiner Verdieniste aus der genochen. Sein ganzet

#### Dorber, von den Lebensumft, des gen, Derfaffers.

Leben gehörte ber Tugend und ber Gottesfurcht, Die von Empfindungen begleitet murbe, welche bie Mirben nicht geben tonnen. Er fahe es als et= mas ihm unitandiges an. nur einen Hugenblick, ber nufflich angewandt werden konnte, unnug ju verlieren. Es war weit unter ihm, fich eine niebertraditiae Rube, und bas unschmachafte Bergnus gen. fo Dieselbe begleitet, ju mege ju bringen, und Daburch bas lebhafte Bergnugen ber Arbeit und Die eble Aufriedenheit zu verlieren, melche biejenigen, fo wahrhaftig groß find, fur andere zu leben, zu arbeiten und zu fterben lebret. Reine Bufalle maren permogend, Die rubige Stille feiner Seele an beunruhigen, indem er mit einer Christlichen Aufmerkfamkeit bestandig über biefelbe machte. In fein Betragen mifchte fich nichts murrifches noch perbriefliches, und felbit biejenigen, melche feine Rechtsipruche anhoren muften, empfanden, baß allein Die Gerechtigkeit, und nicht ber Richter Untheil baran hatte. Gein Umgang war feinem Mablforuch. Droit fans artifice, allemal gemaß, und feine Demuth, feine Menfchenliebe und feine uneis gennutige Sorgfalt fur bas Wohl feiner Baterfabt werden ben berfelben in unvergeflichem Undenken bleiben. Sein Ende glich feinem rubmlichen Leben, und wie er felbft in ben fleinesten Dingen groß mar, fo mar er es nicht minder ben diesem groffen und wichtigen Schritt in Die Eminkeit. Er ibergab feine Geele mit einem freudigen und rubis gen Gewiffen feinem Schopfer und Erlofer ben gtett Man 1743 im 70ften Jahre feines ruhmpollen Lebens.

Samburg ben I Detober, 1746.

# Nachrichten

pon









## Nachrichten von Island.

S. I.

ie Inste Jeland, welche siemlich hoch Jelands
finant in der Mord - See gelegen, und Kare und
han Königlichen Dantischen Seepter verse
ehret, foll, wie man gemeiniglich dafür
klit, an die feibernig Dantisch Melines

ges in der lange und ein und vierzig in der Breite halten.

S. II. Sie üteine von den größen Dördlichen Bruch: in soller flicken der Welte, so ehrends, und vielleicht zu der Zeit, Allwen, als der Allmachtige die Erde wegen der übermachten Sinde des menschlichen Geschlechte verderbere, durch eine übernachteihe Gewersselnsteit entfanderen: allermaßen dieselbe noch viele und augenscheinliche Merkmale devon darflelletz indem sie nicht allem an sich von einer ganz uns ordentlichen, umd die entiteme Nisse um hiefelbare Beile Gesten mit gannen Scharen von abgesignen keinen Einen blinden, oder doch mur ehen über dem Wässer fervorzugenen keinen Klippen, die deswegen in den Voressischen Klippen, der bei deswegen in den Voressischen Gesten wir geschen Klippen, der den klippen, der der underschaften Scharen sießen, mit wiesen zollnen, de. I fleinen hervorsichenden grunen, aber underwohnten Klippen, der Kalender grünen, aber underwohnten Klippen, der Kalender grünen, aber underwohnten Klippen geschaften g

Insulden, und noch größern berechnten eigentlich also genannten Inseln umgeben, nicht weniger innwendig, oder über ihre gange Fläche mit hohen, rauhen, abgestützten, gahen und zum Theil durch nimmer ganglich schwieben bei bereiten Seigen, oder wielmehr Steinfelfen angefüllet ist.

Wiese

\* Diefe hohe Felfen, ober bielmehr beren oberfte, mit Schnee und Gis, Jahr aus Jahr ein, bebectte Firften und Spigen, nennen bie Istanber, wie felbft aus ber Geographifchen Carte ju erfeben, Joekel ober Joekul (conf. Gudm. Andrege Lexic. Island.) bon bem alten Rorbifchen Worte, Joekul ober Joekle, welches (iuxta Verel, in Indice Scyth. Scand.) gefrobene Waffer, insbefonbere aber Nines illas perpetuas in Norwegiae et Islandiae montibus nunquam liquefcentes (in Specul, feil. Regio) bebeutet, und von unfern Cachs fifch. und Barbifchen Bergleuten bis auf biefe Stunde noch, nicht unrecht, ob fie es gleich felbit nicht verfteben, gebrauchet wirb, wenn fie bie in einigen Drufen, ober naturlichen Grotten ber Rupfergruben, aus bem Geffein gefocherte, und entmeber in berabhangenbe grun. und blaue Giegapfen, ober bergleichen auf bem Boben ftebenbe Ppramiben congelirte, pber gleichsam gufammen gefrorne , Dictriolmaffer , fonders beitlich Jodel ober Jodelgut benennen, und bamit bon anbers und frausgewachfenem Bictriol, fo fie Ros fengut beifen, in ihrer Berafprache unterfcheiben. ches bemienigen gar nicht frembe bortommen fann, ber weiß, bag bie Bergwerte in ben Morbifchen ganbern viel eher gebauet worben, als in Deutschland. vid. Loccen. Antiquitt. Sueo - Goth, cap. 17. Und es liefe fich noch mobl ermeifen , baf bie batu gehörige Biffenfchaften bon biefen querft nach Deutschland gefommen , ben uns aber weiter ausgeubet und mit ber Zeit bergeftalt verbeffert worben, baf bie Norblanber bernach wieber ben und in bie Schule geben muffen. Immaßen bie Schweben fo gar bie beutsche Berg. werfesprache in ben mehreften Dingen nunmehro übernommen haben. Beshalben ich mich Erempelsmeife nur allein auf die bon P.O. Wollenio unter bes A. Gronwald Praesidio ju Upfal 1725 gehaltene, und Argentifodinae vt et vrbis Salanae delineario betitelte, inauguralem bezogen baben mill.

Beshalben fie benn auch mitten inne fur Menfchen gang unwohnbar befunden wird, und niemand da hinein fich maget, ohne wenn etwa, fo boch fehr felten und nur im außerften Bergweifelungsfall geschieht, ein offenbarer gro: ber Miffethater, ober anders bochftliederliches Befindel por der verdienten richterlichen Strafe auf eine fleine Beit bafelbft fich verbirget, und in den Berghohlen elend und fummerlich genug behilft.

S. III. hierzu fommt noch, daß die Infel, durch und unwege die von Jahr ju Jahr theils murbe gebrannte, theils los: fam.

geweichte und deswegen abgefturgte, nachher burch die reif: fende von gefchmolzenem Schnee und Regen verftartete wilde Beramaffer weit und breit verfchlemmete Felstrums mer und Backen fo angefüllet und unwegfam geworben ift, daß man mit Dagen und Karren nirgend fahren, fondern an den meiften Orten nur ju Ruffe, und an ben besten nicht anders, als fummerlich, zu Pferde fortfome men fann; woben man allerdings, um nicht anzustogen und ju flurgen, alle Borfichtigfeit im Reiten und Geben von nothen hat. Denn fein Menfch giebt fich die Dube aufzuraumen, weil babier; wie mehrentheils in allen raus ben und armfeligen Gebirgen, die Imwohner fo gar mes nig Gelegenheit ober Unlochung jum Reifen baben.

S. IV. Uns angeregter Befchaffenheit ber Infel rub 3f nicht ret es ferner ber, daß diefelbe nicht gar volfreich ift, und fonberlich nur bloß am Geeftrande, nicht über 4 bis 5 Meilen tief bewohnt. ins Land hinein bewohnete Dorfer (benn nach Rlecken und Stadten muß man ja nicht fragen) angutreffen find, welthe alle meiftentheils aus wenigen zerftreueten, und weit genug von einander gefesten Sauslein befteben ; maßen iedweber Bauer gebauet hat, wo er gewollt, bas ift, wo er ein Dlangen beavemen Beibelandes gefunden, von bem er rings um feine Wohnung herum fo viel fich juges. eignet und befriediget, als er vermeinet für fich und die feinige nothig ju haben, und beftreiten ju fonnen. Muf. aleithe

gleiche Weise wird auch von Zeit ju Zeit noch, wenn ier mand sich dazu sinder, ohne alle Aussicht und Ordnung angebauet, mithin die Zerstrenung und der Uebelstand ficts allweiter vermehret.

Aff bent Erdbeben unterwors

6. V. Doch mehr aber ift daran, daß diefe Infel fo wenig bewohnet wird, Schuld und Urfache, daß fie ver-moge ihrer invendigen Bewandnif von Beit ju Beit großen und erschrecklichen Berwuftungen unterworfent gewesen und noch ift: denn da dieselbe gleichsam nur ein einziger Relfen, und alfo ber Boden in Thalern eben fo mohl, als die Berge, von cavernofer oder hohler Strus ctur ift, auch allerlen entzundliche Bergarten in großer Menge in fich febließet; fo ift fie ju Erbbebungen fo ges fcblachtet und fabig, ale einiges Land auf dem Erdboden fenn mag: geftalten auch gar oft bie und ba wichtige und gang befondere Erbbetvegungen verfpuret werden. bon mir ein Augenzeuge eine fo merfbare, als feltene Bes gebenheit erzehlet. Im Jahr 1726, wo ich recht behals ten, gefchahe es, daß ben Schage-Strand (im Morders theile) in einer Macht burch eine heftige Erberfchutterung ein ziemlich hoher Berg unter fich weg und fo tief verfant, Daß an der Stelle ein großer tiefer Gee entftund, dahins gegen eben ju ber Beit ein anderthalb Meile davon geles gener tiefer Gee (ben die Unwohner fur unergrundlich) geschäßet) nicht nur gang ausgetrochnet, fonbern beffent Boden zugleich fo hoch heraus gehoben wurde, daß er ito hoher, als das alte daherum belegene Land, ftehet. Eine Gefchichte, die vermuthlich jur Zeit der Gundfluth ihres gleichen viele gehabt.

Der Grund ift voller Schwefel

becfen, ober etwa ein Biertheil einer Ellen tief graben, fo findet fich fo fort in Menge, ja wohl flumpenweise, ber Schwefel, auch viel Galpeter, wodurch nicht allein überhaupt die Fruchtbarfeit des Bodens gewaltig behins bert wird, fondern nicht felten durch innwendige Bagrung mit ben eifenhaltigen Schwefelfiefen folche Entjung dungen entstehen, die in helle Rlamme ausbrechen, unter und auf der Erde fortlaufen, und einen bald größern, bald fleinern Landfirich dermaßen ausbrennen und verberben, daß er gang erffirbet und auf ewig untauglich wird. Woraus fich recht eigentlich begreifen laffet, was Deut. XXIX, 23 gefaget wird: "daß der Berr alles "Land der ausgebrannten Stadte mit Schwefel und "Sals verbrannt babe, daß es nicht befået wers "ben man, noch machfet, noch tein Rraut dars ninnen aufrebet. Moch vor wenig Jahren, nehmlich 1729, entftand jablings ein bergleichen Erdbrand im Mors bertheil der Infel, und gwar im Diffrict Huuswich, wos burch bas Dorf Myconfu bergeffalt perberbet murbe, baß Das traabare Land, Rirche und Saufer, famt Schafen, Dferden und hornviche auf einmal zu Afchen verbrannte, und die Rlamme fo geschwinde fort lief, daß die Denfchen faum mit ber fchnelleften Rlucht ihr bloges geben retten funnten. Ja es ftunden daben feche nabegelegene Rirchfpiele in der allergegenwartigften Gefahr, daß ibnen allen qualcich bas Garaus durch diefen Brand wurde gemacht werden. Allein durch gnadige gugung Gottes, ber mitten im Born an Gnade gedenfet, blieb es ben brenen, und wurde nach einigen Tagen burch gar bicke Mebel und einen heftigen Megen das Feuer, dem fein menschlieher Rath wehren funnte, glucklich gebampfet \*. 6. VII.

\* Ein gleichmäßiger Erbbrand entstand von selbsten in dem 1732 Jahre auf dem sogenannten Jan-Mayen-Öylande, volches den auch vie unfer Hölande eine von den Wordsschlei-Welttrünunern, und dersschlein gar gleich, doch gang under Ober der Bereich und der B

### 8 Nachrichten von Island.

Daher find S. VII. Nechst biesem find die Berge wegen der vord viele seuer him angebeuteten, sie selbst noch mehr angehenden inner Gerge dars inne.

wohnt und unwohnbar ift, ohnfern von Spibbergen und Gronland belegen , und in bie Lange auf 6 beutiche Meilme. ges nach ber Schiffer Muthmaffung, ohne fonberliche Breite, aus Cubmeffen gegen Rorboften fich erftreckenb, mit lauter fleinern und aroffern Rlippen , ober Relfen , bie aans nackenb find, überall bebecket. Un ihrem norblichen Ende erhebet fich ber bon ber Menge ber ehemals ben bemfelben mahrate nommenen Baren, alfo genannte Barenberg au einer folden Sobe, baf er, wenn ber himmel wolcficht ift, mit feiner Gpis ten über bie baran binftreichenbe Unterwolfen reichet, und ben bellem Better bis auf 32 Meilmeges, wie mich unfere Schiffer beffen berfichert, gefehen merben tann. Er ift an fich wie bie übrige gang fahl, ohne Geftrauch, Rrauter und Erbe, ju oberft beftanbig mit Schnee ober Gis bebechet , und nur allein am Rufe, mo aus bem Mifte, ber allbier (megen ber bielen auf ben Grunden fich enthaltenden Meertrabben ober Barnaten) in unbeschreiblicher Ungabl niftenben Strand. bogel eine bunne Doog. und Erbrinde fich anfeset, mit ber biefiger Orten fur bie borbenfommenbe Gronlanbefahrer fo nothigen Argenen, bem Loffelfraut, Sauerampfer u. b. gl. nach gottlicher weifen und gnabigen Austheilung, bewachfen. Dren Meilen Gubmarts von biefem Berge ab lag, megen wie brigen Minbes M. 1732, ben 17 Man.ein nach Gronland wollen. ber Schiffer, Ramens Jacob Jacobsen Laab, mit feinem Schif. fe. Da fiche ploblich begeben, baf unten am Berge auf verfcbiebenen Stellen grofe Rlammen berborgefchoffen, bie wie ftarfe Blibe ftrichweife bin und wieber gefahren, auch ein ente fesliches Anglien ale eines ftarten Donners gehoret, enblich aber ein großer und bicfer Dampf gefeben worben. Boruber ber Schiffer in bie groffte Ungft und Rummer gerathen , weil er mit feinem Schiffe nicht bon ber Stelle fommen, und nicht wiffen tonnen, mas fur Rolgen biefe Entrunbung baben, und was ihm mit übertommen murbe. Doch bat ber Brand nur ein Etmahl, wie die Schiffer fprechen , b. i. 24 Stunden, gebauert , ber Berg felbft auch oben fich nicht geoffnet , vielmeniger Steine ober bergleichen ausgeworfen. Dur allein bat ber bicke und fchwarze Rauchbampf bis auf ben 21 beffelben Monats angehalten, ale ber Bind fich gewendet und bemelbeter Schiffer babon gefegelt. Den aber balb ein neuer Schre flichte Eigenschaften ; gu Entzindungen nech mehr und flete so geschieft als fertig. Da sie sind es eben, die zu Erbbeanden gemeiniglich den Altsaug nachen. Daher erblicher man auf Jesand nicht leicht andere als ausges brannte Berge, an und um welchen man bei Wistungen und nachgefassen geichen eines vormaligen Brandes satte.

Schrecken betroffen, inbem 15 Meilen, nach feiner Bermuthung bon ber Infel eine fo große Menge nachgeflogener Ufche auf fein Schiff gefallen , baf bie Geegel babon fcmart Befarbet gefchienen, auch bas Dect bes Schiffes gant bicte angefüllet worden. Woben er anfanglich beforget gewefen, bag unter folcher Afche vielleicht glimmenbe Roblen, ober anbere gundende Bergarten, vermifchet fenn, und fein getheertes Schiff in Brand bringen mochten. Machbem er aber biefelben bin und wieder im Anfiblen falt befunden, auch bemerfet, bag, wenn er gleich auch ein Licht baran gehalten, nicht einmal etwas entifindliches barinne gemefen , bat er frifeben Muth gefchopfet , und die Miche mit Baffer aus bem Schiffe fpulen laffen: woran feine Leute, weil fete neue und mehrere nachgefallen, in bie 5 gute Stunden ihre Urbeit gehabt. 3ch habe etwas bon biefer Ufche befommen, bie lichtgran und fanft angurubren, unter bem Bergroßerungeglafe aber mit biefen garten Sanbfornlein, ober vielmehr burchfichtigen Brodlein germarferer Steine bermenget ift. Gin paar Bochen nachhero ift ein ander Schiffer, Alicke Pavens genannt, bes porigen gandemann, ber bon biefer fonft unerhorten Degebenheit etwas vernommen gehabt , an die Infel gefommen, und hat fo viel Muthe und Reugierbe befeffen, bag er in ber Gegend bes Brandes an Land geffiegen, um alles in genauen Mugenfchein zu nehmen. Da er aber nicht mabrnehmen tonnen, bag ber Berg felber irgenbe aufgeborften, noch etwas aus ihm ausgefloffen, ober ausgeworfen gemefen, fonbern nur ben gangen Boben auf 2 Meilweges mit Afchen fo boch bebecket gefunden, bag er bis jum halben Beine barinne mathen und folgbar giemlich ermubet fich wieber gu Schiffe beaeben muffen.

\* Ed thut hierven Olaus M. Hist. Gent. Septentr. fchen Melbung, wenn et Lib. H. Cap. 2 faget : In Islandia - montium fitum et naturam esse singularem, fcil. in eorum vertice niuem - quasi perpetuam et in basi ienem subhureum

continuative fine fui confumtione exardefcentem.

fam mahrnehmen fann. Ueberall ift fein rechter ordents licher Sand, wie anderer Orten, fondern nur alte Ufche und verbrannter Steinftaub ju feben, und noch beutiges Zages erängen fich nicht felten im Gebirge entfetliche Renerausberftungen, wenn entweder die alten vormas lige Renerspener, nachdem fich mit der Zeit ein neuer Borrath von Brennftoff in ihrem Inwendigen gefant melt, ohnvermuthet wieder rege werden und auszuschut: ten anfangen \*, oder auch neue Berge, die vorbin nie gebrannt, mit dem heftigften Rnall auf einmal zerfprin: gen und durch ihren Auswurf alles in Schrecken fegen. Sumal nicht nur die jahlings febmelgende große Eise und Schneckappen mit entfeslichfter Bewaltsamkeit von oben berab Stronnveife fturgen, und alles, was an und ums lieget, überschwenmen, sondern auch zusammt den nach fliegenden gefchmolgenen Mineralien und Brennftotfen, was fie an Biebe, Menfchen, Baufern u. f. w. unter Weges antreffen, einwickelen und mit fich fortnehmen; und foldergeftalt die bende fchablichfte Elemente, Feuer und Baffer, mit verbundener Gewalt das Land im Gruns de auf ewig verberben; nichts als tief eingeriffene Betten oder Schrunden hinter fich laffend. Dhne ju erwehnen, was für Bermiffung die jugleich ausfliegende, und weit und breit umberfpringende Bims: und andre Steine, nebft ber noch weiter fliegenden greulichen Menge von Miche auf viele Meilweges anrichten. Muf diefe Beife gerieth über der Porelands-Bay im Jahr 1721 gang plotslich ein Berg, der vor dem nie gebrannt, in eine große Brunft. Woben nicht allein viel Rlammen und Steine ausgeftof

<sup>&</sup>quot; Meldre sich von ieher als jugetragen haben muß, mit mut auf angegartum Olao am auf angesübeten Dire sahr nimmt, wor er betrubet : in mul angesübeten Dire sahr eum einere apparent, montium combustorum, et valluum, qua iterum tacits increments sulphureis fraceresentibus quasi circulari temporum spatio disponuntur ad combuftionem.

fen und umber geworfen, mithin auch die porhin anges reate fürchterliche Birfungen und hochfischabliche Berheerungen auf eine große Streche Landes ausgeübet mur: ben, fondern noch iber dem diefe gang befondere Beges benheit fich gutrug, daß, indem die Berfprengung gefchabe, bon ber Gemalt ber ausbrechenden und ausgebehnten Luft ein auter Theil des Berges, welcher zu fchwer war, daß er nicht fonnte gehoben werden, feitwerts meg, und nicht nur eine gange Meilweges über die Infel bis an ben Strand, fondern gar noch eine Meife meiter in die See fortgefchoben, und alldaniedergefeget wurde, wofelbft er der Tiefe ohngeachtet, ju Unfangs wohl 60 Raben übers Baffer hervorgeraget ift, und noch großen Theils da fie het \*. Damals ift die Ufche mit dem Bindftriche nicht allein über die gange Infel, fondern noch einige Meilen ferner in die See auf ein gewiffes Schiff und alfo über 30 Meilweges weit getrieben worden. Dren Zage lang ift die Luft mit Alfche und Danmf bermaken angefüllet ges wefen, baf man feine Sonne bavor feben fonnen. ler getrochneter Rifch, ber auf ber Infel bamals fich befunden, ift davon gang fchwarz und unbrauchbar, ja in ben nechft folgenden 2 Jahren hernach durch folche Ufche, oder vielmehr durch die ohne Zweifel baben (als oben ben bem Brande auf Ian-Mayen Eyland angemerft) permengete fcharfecfigte Relsbrocklein ober Sand, fo weit Land und Weiden bannit betroffen gewesen, ben Pferden und Bornviehe bas Maul gerschnitten und verderbet worden. Machdem das Feuer auch das am Fufe des Berges beles gene tiefe Land ergriffen, ift ber Brand nach und nach unter der Erbe bis auf 18 Meilweges fortgelaufen und hat

<sup>\*</sup> Bon beraleichen bewundernspürbigen Bortuleinungen Bere Berge und Belfen finden ind einige Erempel in des Kirchen Mund, Subterran, Lih. IV. Seeh. 2. c.10. § 2. und in des Berten D. Büdneres Muicell. Physic. Med. Mathem. d. 1728. Ian. p. 385 [egg.

hat über Jahr und Zag gewähret, ehe berfelbe aufge horet.

Vom Berge Secla.

6. VIII. Indeß halt der ehemals wegen feines fehr gewaltigen und viele Jahrhundert hindurch gedauerten Renerauswurfs to befcbriene Bert Lecla, ciniae Tahr her fich gang ftille. Gleichwohl stehen die Anwohner nicht ohne Grund in Gorgen, baf er fich, fo gu reben, nur erhohle, und defto grimmiger über furg oder lang gu ihrem Schaden wiederum ju fpenen anheben werde. habe vermeinet von feiner dermaligen Geftalt und Ums ffanden etwas naheres ju erfahren. Man hat mich aber versichert, daß es wegen der theils ausgeworfenen, theils abgeffürzeten ungehligen Relsftucken, und wegen der burch feine Ausguffe eingeriffenen Schrunde und Rlufte, Die Dadurch, daß fie mit falfchem Schnee verdectet, ober mit bruchigem Gife ausgefüllet, noch um fo gefährlichet find, es gang und gar unmöglich fen nur auf denfelben, geschweige bis ju beffen Schlunde ju flimmen.

Mon einem Cabre fich entannbens ben Gee.

6. IX. Ohngefahr eine halbe Meile vom Hecla ab brennalim lieget ein füßer, allezeit warmer, im Winter aber noch warmerer See, welcher, der Anwohner Bericht nach, die gang befondere Eigenschaft haben foll, daß er alliahrig ju dregen unterschiedenen Zeiten fich von felbften entguns Det, und iedesmal 14 Tage lang mit lichten Flammlein brennet, auch, nachdem folde erlofden, noch einige Zas ge hernach fart bampfet oder rauchet. Mein Raufmann, der, um diefes fonderliche Phanomenon mit eigenen Mus gen ju feben, einft eigentlich ju biefem Gee gereifet ift, hat zwar, weil er um einen Zag zu fpate babin gefoms men, feine Flammen mehr, iedennod) gleichwohl ein ftarfes Rauchen angetroffen. 3ch bedaure nicht wenig, daß ich außer bemienigen, was ich von diefem Manne vera nommen, fonft von diefem entgundlichen Gee, und beffen erzehlten Umffanden, nichts in Erfahrung bringen mo: gen. Zumahlen biefelbe fo fonderbar und mertwurdig find, Indeffen, da bie mir geschehene Erzehlung alle Bahr: Deffen fcheinlichfeit, und mein Erzehler alle Mertmale eines auf: fche Uria richtigen Mannes vor fich hat, fo will ich, fo viel mir die den. befanntgewordene Umftande Belegenheit an Sand gee ben, von den Urfachen der angeführten Geltenheiten meis ne wenige doch naturmäßige Gedanten ju anderer Prufund Werhefferung eroffnen. Es ergeben die anderwarts als ben der vermeinten und berufenen Fontaine brulante ohnfern Grenoble in Dauphine \* und ben der entzundli: den Quelle in Lanchashire in Grofibritannien \*\* anges ftellete genauere Unterfuchungen, baf nicht Baffer, fonbern die aus dem umber befindlichen Boden unvermerft auffteigende Schmefelbunfte fich entweber felbft entuinben, ober boch mit einem lichte angunden laffen, und mit bellodernder Rlamme brennen. Dun ift aus der grund: richtigen Maturlehre des vortrefflichen Physici Beren Wolffen

Beldje feine Fonraine, sondern ein fleines Etlef Landes, wo man eine siehe, der Flammen von Brantwein douilt die Flammen der Bertelle der Flammen werden Schiederstelle Gestelle der Flammen auch in der Eufe vergeben siehet. Histoire de Vacad, des Scienc. à Paris d. 1699, p. 24, 164, "Philosoph. Transack. N. 26, p. 42 il.

Wolffen \* bekannt, daß die auffteigenden schwefelichten Dampfe, fo lange fie geringe und bunne find, ohnvermerft verrauchen, bas ift, ihrer Leichtigkeit halber in ber Luft mablig hoher fteigen und fich vertheilen; wenn fie aber häufig und dichte genung geworden, von felbst fich entzünden, und helle Flammen von fich werfen. Das her Schliege ich, daß ben bem Islandischen Gee alles auf Schwefel Erdwachfifche u. b. g. Dunfie, die aus deffent Grunde und Ufern durch das Waffer herauf bringen, ankomme, welche, fo lange fie nur in geringer Ungahl und fparfam hervor fommen, ohne daß man fie wahrnimmt, gleichsam verschwinden; so bald sie aber nach und nach in gureichlicher Menge fich gefammelt, ober aus ben ums hergelegenen Erbhöhlen einen folden Zuschub mieber bes kommen, daß fie bichte genug geworben, fich entzunden und zu lichten Rlammen gedeihen; wozu ohne Zweifel eine alsbenn über dem Gee vorhandene feuchte neblichte Luft ein vieles bentraget. Allermagen nicht allein bie Maturwiffenschaft uns lebret, daß feuchte diche Luft die Dunfte gugleich verdicke, und an weitern Auffteigen bes hindere, fondern die Erfahrung auch an der obberührten Rrangofischen Quelle ergiebet, weswegen ber Grund ber felben ftarfer brennet im Winter und ben feuchter guft als im Commer; bagegen fie ofte in ber beifieffen Beit (welche befanntl. eine widrige Wirfung hat, mithin bie Dunfte verdunnet, und aus einander treibet ) von felbit ju brennen aufhoret \*\*. Bie denn noch weiter gang nas túrlich

<sup>\*</sup> übsabetlich bem II Theile stiner Berluche, 5, 142\*\* Densichten und, an ten briffanbigen Größmutlich
best Bergest Piera Mala auf bem übenmisischen Geberge benetestet wird in ben Memoires de l'Acad, des Sciences de Paris
d. 1706. p. 337. Bomit die Experimenta berfchiebener Phosphororum übereinstimmen, die ben beiterem Jimmel und stenen
Gemenschein untweber gar nicht, ober bech sich sindjand
babinagen ben füblier, trieber und gumal regulaute Eust, gat
geschwinde augsehen, und in beste Filammen ausberögen.

turlich ift, daß wenn ber aus dem Boden guflieffende Borrath von fchweflichten und andern Dunften durch die Entzündung verzehret worden, folglich es der Flamme an Mahrung gebricht, Diefelbe nothwendig verlofthen Dicht anders, als wie die Reuerspenende Berge nur alsdenn muten, wenn genungfamer Brandvorrath in ihrem Eingeweide vorhanden; fo bald aber derfelbe verzehret, aufhören und ruben, auch nicht ehe wieder anfangen, als bis ihnen ein neuer aus der benachbarten Erde quaefloffen. Daf aber ber Islandifthe Gee nach verloscheten Rlammen noch einige Zage nachranchet, folte ich vermuthen baber ju rubren, daß aledenn noch etwas bon dicfem Erdwachse unten im Grunde übrig fenn mag, welches noch eine Beile nachbrennet, und weil fonft feis ne Deffinung da ift, durch das BBaffer feinen dicken Dampf heraufschicket. Endlich ift ben biefem ABunderfee am schwerften ju begreifen, wie es jugeben moge, daß der Buffuß der Brennftoffe alle Jahr und gwar gu bregen malen und eben in folder Menge und richtigem Maage, daß fie auf 14 Tage vorhalt, gefchehen und alfo gemäß figet werden fonne. Doch ift es beswegen nicht gange lich in Zweifel ju ziehen, jumahlen die Matur in der Ers den viele verborgene Wirfungen ausübet, beren eigents liche Urfachen und Umftande fein Naturverftandiger auszumachen vermogend ift. Warum follten diefe obichon fchwer zu erklarende Umftande nicht fo wohl moglich fenn tonnen, als was der um die Maturwiffenschaft bochver-Diente und glaubwurdige Berr Schenchger in den Datur: Gefch. des Schweigerlandes Part II. p. 342, von bem Beigenburger Babe erzehlet? daß daffelbe fo gar brenmal des Tages feine Barme andere, und Morgens zwifden 7 und 9, Mittages zwifden 12, und, Abends aber awifthen 4 und 7 Uhr warmer als fonften fen.

S. X. Aus allen angeführten, und ba überall ein fo Esflubvies großer Borrath von Schwefel, Berghary, Eisenerzen Dellen

bafelbft.

und Teide und eifenhaltigen Schwefelfiefen, als ber marmen Baffer eigentlichen Zeugemutter, Die vermuthlich faft ohne Unterlaß auf vielerlen Urt gufammen foßen und in Gabrung gerathen muffen, porhanden ift; fo ift nicht zu vers wundern, daß fich fo viele warme Teiche und Quellen anverschiedenenen Orten auf unferer Inful antreffen laffen. Ein gewiffer Schiffer, ber in ber Jokuls-Fiord gelegen, hat oben auf dem Jokul, einem großen Relfen, ber febr gedampfet, und beffen Erdreich fo warm gemefen, daß man faum die Sand darauf halten fonnen, einen gieme lichen Teich mit ben nabe fiedendem Baffer angetroffen, Doch feine Rlamme, weder ben Tage noch ben Dacht ge-Im hunswichischen Diffrict, ohnfern des Orts, wo der obgedachte Brand angegangen , ift eine beiße Quelle, die alle viertheil Stunde 3 mal hervor brudelt, und awar anfangs ein wenig, bald noch hober, und ende lich gang beraus fleiget, auch foldbergeftalt auf 3 mal nach und nach wieder fintet, und biefes Gviel beffandia Dacht und Zag wechselsweise wiederholet. Unter diefen Ovel Ien find die mehreften fo brennendheiß, daß man Rinds fleifch darinne gahr fochen fann, welches entweder ohne als le Buruftung und Gefchier auf eine gar furge, boch bie Suft jum Effen nicht eben reigende Weife, in bem Waffer felbit, an einem blogen Raden gefchehen fann \*, oder auf eine weitlauftigere, boch effbarere Urt \*\*, wann matt baffelbe mit faltem Baffer in einen Reffel thut, und in ben Brudel hanget, daß berfelbe baran fpielen, und bas Rochen verrichten muß. Berr Me - - erwehnete, daß ohnfern von feiner Fioerde fieben beife Quellen nabe an einander gelegen maren, die mit großer Gewalt berauss brudelten, daben mobne ein Mann, der fich Sabr aus Tahr

richtet.

<sup>&</sup>quot; Mis es Zorgdrager gemacht: Opkomst der Groenland. Vifcher. c. 7. " Die D. Biorn Philof. Transact. No. III. p. 238 be-

Jahr ein keiner andern Feurung bediene, sondern in einer Quelle, die oben ein enges boch hatte, Fleisch in ein leienen Zuch genehet; Grüßen. d. gl. aber in hineingehanges nen Topfen sich gahr koche,

Die Quellen felbft machten ben ihrem Ueberlauf oder Gut ju bas Musfluffe fo fort einen maßigen Bach, oder fleinen Rlug, ben in deffen flaren und lauen Baffer (ob es gleich ju Un: fang den Ropf, ohne Zweifel, durch feine mitführende fcmefelichte Ausdunftungen, etwas einnimmt,) überaus angenehm und gefund ju baden mare. Es enthalten fich auf bemfelben iederzeit gewiffe fchwarze Bogel mit langen, den Schneppen nicht ungleichen, Schnabeln, die Darauf gemeiniglich fchwimmen, und von dem darinn befindlichen Gewürme, Schnedlein u. b. gl. ihre Mahrung vermuthlich fuchen. Ob Sifche darinn, wufte man mir nicht zu fagen. Ich follte aber um fo weniger baran zweifeln, als ich ehedeffen in der laulichten Sammelung, oder Deiche, worein die beißen Bader ju Bourzet ben Macten ihren Musfluß haben, mehr als eine Urt Fifthe, besonders Rarpen, angemerket, die noch dazu, wie mich ein vornehmer Mann bafelbft berichtet, eben wegen der gedenlichen taulichfeit des Baffere, großer und niedlicher find, als die weit davon in gang faltem Baffer gefangen werden.

Ueberhaupt hat die Danische Rausscute langst die und gesund Ersahrung gelehret, daß wie die heißen, also auch die übrieu teinsen. gen Declinasser dieser Instel, weil sie allesamt entweder mehr, oder weniger mineralisch sind, gar gesund und heile sam zu teinsen sind \*.

S. XI.

"Mir ift bierben eingefallen, maß Busbequius Legat. Turcic, Epift. I. p. 17 melbet, und einer genauern linterfüß dung mobi melbig ift, nämlich : Illud quoque, dam Budae eram, videre iuuit, fontem, qui eft extra portam, qua iter est Constantinopolin, in summo mire feruentem: in

Befchaffen= . heir bes Gebirges, muchlich Marmor.

6. XI. Das Gebirge bestehet aus Sande und ans berm wilden vauben Geftein. Aller Bermuthung nach worine vers finden fich auch inwendig Marmorlagen. Weil nicht allein in Schweden und Morwegen dergleichen angutreffen, fons bern auch am Stranbe Diefer Infel zuweilen fleine Steis ne von Marmor : Arten fich gefunden, die wohl fchwer: lich von Belfen einiger entlegenen feften lander tonnen abgeriffen, und durch die Gee bis an Island gewelzet fenn. Wie denn auch in der Geckhofifchen Sammlung gu fubect, welche bermalen in Sanden bes curicufen Bir germeifters, herrn Munter ift, ein rother und ein griner Marmor, fo aus Island fenn follen, fith befunden. Icin wer hat darnach ie gebrochen? Im Lande find fie gu den gebrauchlichen elenden Saustein nicht nothig: und Auslander begehren fie nicht , weil' fie von andern Orten Diefelbe von befferer Bute, d. i. Barte und Glans, basu naber und wohlfeiler haben fonnen. Mafien befannt ift, daß in ben falten Weltgegenden bergleichen Geffein gu der Sarte nicht gebeihet, folgbar bas Poliment fo gut nicht annimmt, als basieniae, fo in warmen Landern ace brochen wird : welches zugleich fo wohl von ben gerin geen; als eblern Steinarten ju verfteben ift. Und ich Fann mit verfchiedenen Proben erweifen, daß die Berfteis nerungen felbit in Affen zu weit größerer Barte, als in Europa, gelangen.

S. XII.

cuius tamen fundo natantes despicias pisces, quos inde nifi coctos eximi poffe non putes. 3ch bilbe mir auf eine leichte Urt diefes alfo ein, daß bas Waffer unten auf bem Grunde falt, oben barüber aber ein aus ber Grbe ven ber Seiten her guffiegenbes marmes Stromlein fen , welches megen feines ftarfen Bufchuffes, und weil ce; ale leichter, von bem falten Baffer gleichfam getragen wird, über biefem fo gefchwind hinrollet, bag es bemfelben von feiner Barme bis hinab auf ben Boben nicht viel mittheilet, folabar bie Sifche gar bequemlich unten barinne bauren fonnen.

S. XII. So fallen auch die Eryffallen, dabon man Die Erggweilen ohngefährlich in den nafürlichen Geffenhöhlen fallen ind ein und anders Schief angetroffen, allhier fehr weich und brücht, also, daß nichts daraus zu verfertigen siehet.

Sie ift aber sein Erystall, sondern ein Lapis Speculaeris von der härten Gattung, oder ein Selenites knomerntide
eris von der härten Gattung, oder ein Selenites knomeristäte
beidalls das ist, nach der beryndnnissen Geprach, eine
Spaaturt, die auch Glinzerspaat, oder Spiegelspaaturt, die auch Glinzerspaat, oder Spiegelspaaturt, nach Unterschied der Derter, genennet wird. Wie
ich den sie schaffig aus der gegeberen einige
Spaaturten vom Elnistssal aus das gegeberen einige
spaaturten vom Elnistssal aus der gegeberen
einige
spaaturten vom Elnistssal
gegeberen
einige
spaaturten vom Elnistssal
gegeberen
einige
spaaturten
gegeberen
gegeberen
einige
spaaturten
gegeberen
gegeberen
einige
spaaturten
gegeberen

S z J. XIII.

Bimeffein, C. XIII. 3wo Gorten vom Bimsftein, namlich eine graue und eine fchwarze, welche bende gleichwol'nur unrein, werfen die feuerspenende Berge, wenn fie muten, aus.

Much per= muthlich Dietallen.

6. XIV. Daß in dem Gebirge Metallen vorhanden fenn fonnen, folches vermuthe ich nicht ohne Grund : weil ich nicht nur berichtet bin, daß man zuweilen eifens arrige Marcafite, imgleichen Schwefeltiefe, ohngefahr Dafelbit angetroffen, auch ofters 2ldlerfteine, welche insgemein eifenschuftig find \*, finde ; fondern über dem itt Des feligen D. Bornis Museo p. 123 lefe, daß ihme gedies gene Bifenfchollen aus Island in feine Maturaliens Cammer gefchicfet worden. 2Bas es aber aufer Gifenftein fonft fur eigentliche Metallen gebe, ift nicht gu fas gen: fintemal man, fo viel ich erfahren mogen, nie irgend gefchurfet, noch eingeschlagen, auch allem Bermuthen nach es funftighin ebenermaßen fowol wegen bes unschlachtis gen, rauhen und gefährlichen Gebirges, als wegen bes Dahin ganglid abgehenden, bod jum Bergbau unentbehr= lichen, Brenn- und Bauholges wohl nimmer unternoms men werden wird.

Berghart.

6. XV. In Berghargen und Propechen, Bituminibus, fehlet es feinesweges, wie aus vielerlen Spuren abjunchmen. Alls jum Erempel aus dem Turf. Denn Eurf. ob beffen gleich nicht gar viel, und in bem Gudtheile nur fehr fchlechter (weil er ju viel Schwefel hat, und baher gar ju geschwinde verbrennet, annebit greulich ftintet) gefunden wird, fo hat man doch hie und da, als in Havenfioerd einigen gang guten, ichwarzen, ichweren und festen Zurf.

<sup>\*</sup> Iacobaei in Muf. Reg. Cap. I. Sect. 7. n. 62 führet auß ben Schedis Gadmundi Islandi an, bag beren auf 60 Arten, und barunter einige von gang befonbern Eigenschaften gefunben werben follen; wobon man aber mobl mit Recht nabern Erweis ju forbern befuget ift.

mit

Turf. Wo er auch den Inwohnern für ihre einzige Kenerung dienet. Einer hat mir eines Secturs erwehnet, wovon er aber auf Befragen nichts weiter zu sagen wuffte.

6. XVI. Bon der Gegenwart des Erdvechs zeuget Schwarzer noch mehr der fchroarge Agtftein, Gagathes, davon man Agtftein. Buweilen Stucke findet, die angegundet, wie ein Licht brennen, und zu abergläubifchen Dingen von den Islandern gebrauchet werden. QBeldes lettere fie vermuthlich noch bon ihren Catholifchen Boreltern her per traditionem, unter fich behalten haben. Immaßen bergleichen unter ben Catholifchen bis noch, anderwerts nicht weniger mit Diefem Stein porgebet \*. Diefem Gagat ift am aufiers lichem Unfehen, jum Theil auch dem biruminofen Ges halt nach, fehr gleich, aber an Barte und übriger Urt gar ungleich , ein gewiffer pechichwarzer und glangender Stein, den die Danen einen fchwarzen Agat nennen, und weil auweilen ziemlich große Stude bavon angetroffen wers ben, jum Berfauf mit fich nehmen. Es hat berfelbe eine große Barte, alfo baß er wie ein Maat Reuer fcblaget, ift aber ohne allen Zweifel eigentlich eine reine, glatte, fehr bituminofe, durch ein gar ftarfes Erdfeuer aufammen geschmolgene Schlacke, oder Vitrification. Denn wenn man an dunne Stellen Schlaget, fo fpringt er wie Blas, und die Scherben, die abfallen, feben gang glaficht aus: wogegen nicht irren mag, daß er Reuer giebt. Daffen felbit die aus einem großen Reuer gufammengeschmols zene feste Erzichlacken etwas Runfen geben. Und ich befite aus Liffabon eine Schlacte, die fo hart, bag fie fich wie ein Spiegel poliren laffet, und an Stahl angefchlas gen noch viel ftarter Feuer giebt, als die Islandifche. Man hat in Covenhagen für den lett verftorbenen Ro: nig aus einem großen Stude diefes Steins eine Schale

Caefius de Mineralibus Lib. III. cap. 7. Sect. 16.

23 2

mit einem Dedel verfertiget, moran ber Rimffer bis ins vierte Yahr, wie man faget, gearbeitet haben foll. Denn er erfobert eine besonderes Geschicfe und Behutsamfeit, weil er fo febr ausspringet. Ein guter Freund bat ein Stud bavon einem Diticbierfrecher hingegeben, um ein Ditichaft barein zu graben, es hat ihm aber nicht anges ben wollen : vielleicht aus Ungefdicklichkeit bes Deifters. Magen ja die fchwarzen Maatcorallen, die das Krauens simmer in der Frauer um den Gals und in den Ohren traget, auch Mefferschalen u. b. g. baraus in Menge ge machet werben. Ich bin ben Betrachtung biefes Steins auf die Bedanken gerathen, daß er leicht ber eigeneliche Lapis Obfidianus ber Alten fenn fonne. Denn es ift beffelben Befchreibung biefer Jelandifthen Schlacke in allen Studen fo abnlich, als ein En bem andern. Plinius (Hiftor. Nat. Lib. XXXVI. Cap. 26. f. Sect. 67) feset; in genere vitri & Obfidiana (fcil. pocula) numerantur ad fimilitudinem lapidis, quem in Æthiopiainvenit Obfidius, nigerrimi coloris, aliquando & translucidi, crassiore visuatque in speculis parietum pro imagine umbras reddente &c. und noch beutlicher Isidorus (Lib. XVI. Origg, c. 15) est niger interdum & virens, aliquando & translucidus crassiore visu &c. & Cap. 4. Obfidius lapis niger est, translucidus & vitri habens fimilitudinem. Ponitur in speculis parietum propter imaginum umbras reddendas. Alfo ift unfer Yelandis fcher pechfchwarz und glangend. Wenn er aber in Blads lein gespalten wird, ift er balb durchsichtig, doch truber und dunfler als Glas, gleichwohl demfelbigen gang abn lich: ja eine wirkliche Bitrification. Ronnte auch itt bicklichten Blattern, ju Befleibung ber Bande gebrau thet werben, weil er einigermaßen fpiegeln und bunfle Schattenfiguren darftellen wurde. Zwar will er fich nicht fo fchnigen und fchneiben laffen, als ber alte, aus dem man, wie Plinius gebenfet, Bilowerfe und Petichafte gemachet; allein biefes verandert bas Gefchlecht nicht.

Es fann jener harterer Urt, als ber Islandifche, ober Die Romer beffere Steinfehneider, als die Danen, gewes fen fenn.

S. XVII. Unter ber obern Erdlage findet fich obers Schwefel. wehntermaßen überall, absonderlich in fumpfichten Thas lern und Moraften haufemveife, ja manchmal in Fauft: großen Mumpen nemachsener Schwefel, (Sulphur nativum) und an den Relfen fchlagt er bermagen fart und dick aus, daß man alle 2 bis 3 Jahr ihn vermittelft eines Schabeifens berabfragen und fammlen fann. Dies fen naturlichen Schwefel hat man in vorigen Zeitenfleis: fig gefammlet und ausgefahren. Es ift auch noch vor wenig Jahren im huswichawen, woselbft derfelbe noch baufiger als an andern Gegenden der Infel gu finden, eine gewiffe vom Ronige privilegirte Perfon gewesen, wels the bafelbit aus ben Schwefelbergen beffen fo viel gus fammen gebracht, daß er auf einmal zwo bis bren buns bert Tonnen voll bavon nach Copenhagen fenden fonnen. Allba er nachher auf gewöhnliche Weife gefotten und ges lautert worden. Es ift aber, wie vor dem ju mehrmas len, alfo anitso auch bas Schwefelfammlen bald wieder eingestellet worden, weil die Bauern es nicht gerne feben, auch schwer zum Sammlen zu bewegen find, nachdemmal es ber Rifcheren, wovon fie ihre meifte Dahrung haben, nachtheilia ift.

Denn es lehret bie Erfahrung (welches mid) fehr an: Denfelben merkungswurdig beucht,) daß nicht allein, wenn am flichendie Strande Schwefelerze von Unreinigfeit und Stanb gewas fchen werben, die Rifche fich verlaufen, fondern, daß fie auch fo gar, wenn ein Schiff, worin etwas Schwefel geladen, auf ber Dihede lieget, bavon flieben. Ja ein Fifcherboot, wor: an beffelben auswendig nur etwas angeschmieret worben, verjaget die Fifde, wo es binkommt. Beshalben die Bifcher, die einander nicht gut find, juweilen einer unter bes andern Boot ein wenig Schwefels entweder ans 23 4 fcontie:

schmieren, oder auch in eine verborgene Rise verstecken, wohl wiffend, daß foldbergeftalt mit demfelben Boote nicht viel werde gefangen werden. Boben ich zu mehs rer Erlauterung diefer Unmerfung noch anguführen habe, daß die Inwohner der Faroifchen Infeln, die fchadliche Ballfifchart, welche ihre Bothe ofters rund um wirft, und von ihnen Trold Spal genennet wird, auf diefe Beife verjagen, daß fie in die Borftafen ihrer Boote ein both bohren, und barein Biebergeil (Caftoreum) ftes den, nachmals einen Pflock barauf ichlagen. führen ein Stud Boly woran dergleichen Biebergeil vermacht ift, mit fich, und werfen baffelbe auf ben Rifch, fobald er fich zu ihnen nabert : ba er benn augenblicklich, wie ein Stein ju Grunde findet, welches auch benen Menfchen, Die Bichergeil am Leibe haben, begegnen foll, wos bon au lesen Bartholin. Cent. II. Histor. Anatomicar. 17 und Luc. Iacobsom Debes Faeroz p. 168, melder Mutor aus dem Bericht Diefer Leute noch hinben füget, baf fie in Ermangelung des Biebergeils, Gvane von Bacholder Soly mit fich führen, und felbige bem Gifche entgegen werfen, welche eben diefelbe Wirfung, nehmlich daß ber Rifch megfinte, thaten. 3ch habe auch juvers laffig gehoret, baff ein Schiff mit Ralt beladen, ober von außen damit beschmieret, ebenfalls von den Sifthen gar febr geflohen werde. Man erfennet hieraus, mit was für einem scharfen Geruch und fertigen Gefchmack auch Das Rifchgeschlecht von dem allweisen Schonffer au 2luss findung bienfamer und Wermeidung undienlicher Gpeis fen muffe begabet fenn.

Wie auch ben Kalf.

Es ist aber der Grund diese Abscheues ben den Fibschen, so viel den Schwefel, Diekergeil und Wacholder anbetrisst, viel eichter zu begreifen, als mas den, Kalk belanget. Denn von dem Schwefel ist bekannt, wier is gar stark ausdanuffe, daß, wenn ein kleiner, zumahl frischgebrochener Klumpen, davon nur 24 Stunden in eiener

S. XVIII. Ruchensals findet sich überall nicht, ich Mangel an meine, weder Salsquellen noch Steinsals.

S. XIX. Auf der gangen Infel giebt es auch feine it. an Baus Baume, ohne in bem nordlichen Theile berfelben. Bie benn ein vornehmer Raufmann aus Copenhagen mir erzeh: let, daß er mifchen Huuswick u. Olfioerd, fo etwan 6 Meis len von einander gelegen, einen Birfenwald von dren Biers tel Meilen angetroffen, die aber nicht boch, auch der Stam nur wie ein Arm bick gewesen: und ein anderer fagte, daß ben Thing - Oere - Kloster noch eine gang fleine Sols jung, meiftens aus Birten beftebend, übrig, bod) fo fchlecht und niedrig maren, daß man auf einem fleinen landpferd: then figend, an berfelben Gipfel reichete. Underwarts hat man nur an ben Auen einige wenige niedrige Was ferweiden, und fonft bie und ba allein fleines Ges ftrauch und Gebuich, als Brommelbeeren, Bacholder u. d. g. welches von den Inwohnern fparfamlich behauen, und bloß Roblen für die wenige Schmiede, die auf der Infel wohnen, ju brennen, angewendet wird. Es muß pormals

vormals an Waldungen allsier nicht geschlet haben, gestalt solches micht nur die alten Nachrichten bezugen, sontdern auch noch sie und de Leberfolieste von alten Wurzzeln zu siehen. Ja, wenn man ein wenig tief in die Erbe grädet, trift man wiel verschlemmtes Holz an, so ganz blau und derri ist.

Aber gute Weiden u. Gras,

6. XX. Ungeachtet die fruchtbare Erb : Minde, ober Lage, mur gang bunne ift, fo finden fich doch, absonderlich an der Mordfeite, an den Muen und Baffern aute Diebs weiden, da das Gras wohl eine halbe Elle boch auf: wachfet, und mit fehr fetten und wohlriechenden Rraus tern untermenget ift, bavon bas Bich fett und mobb fcmedend wird. Bas bas Dieh und Schafe nicht abs eigen, wird zu Winterfutter gewonnen, und zwar auf eine recht fummerliche Beife, indem der Boden überall febr hocfericht und fleinigt ift, alfo daß man teine Grasfenfen, fondern nur fleine frumme Sicheln brauchen tann, mit benen man das Gras ben fleinen Quantitaten aus bent Maum und Grublein gwifthen ben Felstrummern und Steinhaufen vorsichtiglich heraus fchneiden muß. 2Bc6 wegen, und weil ihr Bertzeug überdem von ihnen felbft fehr fchlecht gemacht ift, in einem Zage nicht viel gefo dert wird.

wie aucheis nige gefuns be Rrauter. t

§. XXI. Auch mangelt es nicht an gesinden Kräustern, §. E. dem Löffelblater, (Cochlearis,) und dem in noch größerer Menge anjurcessenden, deuerampsetz, (Acetok,) welche die aller Orten wastende weis Woestorge Gottes, nach Ersordenis des hiesigen Climatis und der deuer Größen gewöhnlichsen Krausseiten, dahre von des sowiellen gewöhnlichsen Krausseiten, dahre von des sowielen des sie von ihre erwinstleten Mitteng, unter weisen andern felgende sich mersbare Prode erzehlette weisen andern Sahr 1700 von Teanspeder zurücksommendes Schiffmelt, werden erwichen auch sicher die hier des Engelettes, der des Eapstains Geis, der die Erssischungsstellen space

ren wollen , bas Borgebirge ber guten hoffnung vorben Befegelt, und, weil von der Mannschaft über 5 oder 6 nicht mehr im Stande, die Schiffarbeit zu verrichten, gewesen, Island ju fuchen, genothiget worden, ift gludlicher Beife in Holmshavn eingefallen, wo der Capitaine das Schiff auf ben Strand wollen laufen laffen, als noch zu rechter Beit ein bafelbft in Labung liegender Islandsfahrer, der aus deffen Rlaggen gefeben, daß er ein Dane fen, ihm mit einigen feiner Leute ju Bulfe gefommen, Die Auter fallen laffen, und bas Schiff befestiget. Bierauf hat man bas frante Bolf an Land gebracht, von welchen, ob fie gleich außer etwas toffelblatter nichts als Sauerampfer in warmer Mild und ein wenig Schaffleifch genoffen, bennoch viele in acht, die übrigen in 14 Zagen fo frifd, und gefund geworden, daß fie gehupfet und gefprungen, und in weniger als 4 Wochen nach ihrer Unfunft wieder zu Schiffe geben, ihre Unter felber lichten, und die lange bes fcwerliche Reife vollends frolich enden tounen. Bon ber Kraft diefer Krauter miffen auch alle unfere Leute, Die iemals nach Gronland gewefen, nicht genug Ruhmens gu machen. Denn es wachsen dieselbe in gleicher, wo nicht noch mehrerer, Gute auf Jan : Magen : Egland, Spigbergen u. f. w. Und ba unfere Matrofen, wenn fie auf die Bohe diefer Infeln tommen, gemeiniglich bom Scorbut bermaßen jugerichtet fich befinden, baf alle Babne im Maule wacfeln, und fie nur fummerlich ihre Dienfte du leiften vermogend find, fo fuchen fic, fo bald immer thulich, Land, um diefer Rrauter theilhaftig ju wer: ben; worvon fic fo fort genefen, und gleichfam neues te: ben und neue Rrafte befommen. Man hat mir noch bon einem andern nur an wenig Stellen wachsenden Rraute, doch ohne es nennen oder beschreiben zu fonnen, Befaget, daß es in Milch gefocht, naturlich als Sirfes grune fchmede. Und Iacobaeus in Muf. Reg. P.I. Sect. 6. n. 6 et 7 gedentet noch zweger gar vortrefflicher und heilfamer Rrauter, als Herbae Avium Islandiae, Fuglarglar-gras, ober Akur-Lodar-gras und Musci catharctici Islandiae, Fialla-gras, ober Fioeru-gras.

Dingegen feine Erbs fruchte,

S. XXII. Erbfrüchte wollen durchaus nicht fort, theils wegen des untauglichen Bodens, theils wegen der gar zu strengen Kälte und des durchbringenden Plotdwindes. Man hat es mehrnalen mit Küben, Wurzeln u. d. a. verlücht, aber alleiet verachens.

und fein Rorn.

5. XXIII. Imwenigsfienfammman bas gelb bauen und Rorn sten. Denn wenn man gleich die Sciene mussam aufelen, umd den Bodendurch Pftege umd Dinie ge gut machen wosste, wirde boch der Sommer, ober ble warme gelt so fange nicht währen, bas etwas reigen fontte. Daber weiß der gemeine und arme Mann nichtes wom Pérodi.

Bon Meer= und See= gewachfen,

6. XXIV. Bon Meergewachfen fonnte man mir nur eine Algam marinam, Soel geheißen, mit Mamen anzeigen, die fowol frifch als, in Mangel des Beues, ges borret, dem Biche vorgeworfen, ein gwar fettes, aber daben eckelhaftes Bleift geben foll. Doch in fummer lichen Zeiten wird diefes Rraut wohl gar von Menfchen felbft ein wenig geröftet gur Speife genoffen. Der mehr mals angeführte lacobaus d. l. n. 5 befchreibet Diefelbe unter dem Damen Alga Saccharifera Islandiæ und gies bet zugleich eine Abbildung derfelben. Gie foll Blabun gen machen, und wenn man viel davon iffet, fart lart ren. Es ift ju beflagen, daß die Botanici, infonderheit unsere Deutsche, wegen Entlegenheit von ber Gee, mit bin aus Mangel begvemer Gelegenheit, fich bis daher noch nicht fo recht ernftlich auf die Sammlung, Gintheilung, Befchreibung ber Secgewächse geleget haben ober legen fonnen. Denn, nachdem ich mich darum etwas befums mert, und derfelben, fo viel mir möglich gewefen, ben= fammen gebracht, habe ich wahrgenommen, baß fie ben einem Gottfuchenden Liebhaber der Datur eine neue Be wunde:

wunderung und recht großes Bergnugen erwecken, wenn man nehmlich ihre unbeschreibliche, und einem unfundigen unglaubliche Menge, Unterscheid, Bildung, Farbe, Fortfommung ohne Burgeln u. f. w. betrachtet, und baben erweget, daß doch nichts, was nicht aut und nußbar ware, aus der Sand des weisen Schopffers gefommen, ich will fagen, daß auch diefe als gar unnütlich angefebene Gewächse nicht allein fo vielen und vielerlen lebenden Ereaturen gur Mahrung, fondern auch meiftentheils dem Menfchen felbft fo wol jur Speife, vornehmlich in Zeit der Doth, als ju fraftigen Urzenenen, wenn fie folche nur aus Lufternheit nach fremden und fostbaren Dingen nicht verachteten vielfaltig bienen fonnen. Allermaßen por andern ber fleiffige M. Martin in feiner gar lefenswurdigen Description of the Western Islands of Scottland, bayon unter den auf diefen entlegenen Infeln in groffefter Simplicitat lebenden und das wenige, was ihnen gegeben ift, rechtschaffen nugenden Inwohnern gar besondere und merfbare Unmerfungen gefammlet und p. 148 fqq. ben Bartlichen jur Befchamung ans licht gebracht bat. Bon harten oder Corallartigen Seegewachsen wußten meine Erzehler gwar fo viel, daß berfelben einige auf den Grunden vorhanden, fonnten fie aber weder nennen noch beschreiben, weil fie, wie fie felbst gestunden, niemals dars nach gefehen. Bum wenigften wird fich allda die Art des Pori cervini Imperati p. 630 finden , welche auf den felfichten Seebanten ben den ohnfern davon belegenen Sit= landiften Infeln fo gar haufig angetroffen wird, und in meiner Sammelung Madrepora erectior punctata &ramofa, cornua ceruina æmulans heiffet.

S. XXV. Wilde Thiere weder eble, oder effbare, Keine wile noch uneble, oder Ranbthiere, siehet man hier nicht, vers de Thiere, mutstich weil diese Instell Weiten vom sessen in Se gar weit abgelegen ist. Dären kommen guweilen im Briliziate, wenn der Wilnd darungt ist, auf die Nords auffer

S. XXVI. Auf diese Beife muffen iedoch die Suchse von daher fich eingeschlichen haben, welche fich überall auf der Infel haufig finden. Diefe find dahier niemals roth, fondern ihrer wenige fchwarz, die übrigen durchgehends im Sommer blau, grau und im Winter weiß. Thre Balae fallen im Binter, ba fic bas meifte und feffefte Saar haben, am beften. Deswegen die Glander fie alse denn fleifig wegfangen, und mar, aus angebohrnen 26: feben por allem Schiefigewehr, vermittelft aufgeftelleter Mete, ober Kangeisen, Die fast wie eine Schneiberscheere gestaltet, und mit einem verrecketen gamme gum guber verfehen find. Außer diefer Zeit legen fie ihnen, weil fie ihren Schafen fehr fchadlich fallen, hie und da Rranaus gen (nuces vomicas) in Donia actunfet, die fie, weil fie fonft nithts fiffes zu fcmecken befonmen, febr begierig hincinfchlingen.

Beschaffen= heit ihrer Pferde.

im G. XXVII. Die Pferde fallen hier, wie in allett 
er nörrlichen Gegenden tieln, bur und diestlicht wechter 
ohne Zweifel der zusammenziehnden oder prefinden Eigenschaft der Kälte, die den Wachsehum zurürk hält, 
vormehnlich zuzuschreiben ist. Doch sind sie fant und 
munter

\* Ein gleiches bemerket man auch andern Candthleren bafelbit. Dahingegen in den beißen gandern wegen der ale fest ausdehnenden Warme, die Thiere zu mehrerer Größe geberch

munter, daben bofe und beißig. Man muß fich wundern, was fie ausstehen tonnen. Gie werben aber auch recht abgehartet, indem fie Jahr aus Jahr ein aufm Feldeuns ter fregem himmel ausdauren, und des Winters unterm Schnee fo mohl, als des Sommers, ihr Butter felbft fus 2Boan fie allein diefe ABoblthat von der then muffen. Datur zu genießen baben, daß fie mit befonbere fteifen, langen und dicten Saaren, allermeift um die Winterszeit, bedecket find.

6. XXVIII. Die Schafe, fo ebenfalls nur flein, Der Schahaben mit den Pferden gleiches Glud und Bequemliche fefeit. Denn fie fommen, wie jene, Winters und Come mers in feinen Stall, fondern muffen auf dem gelbe uns ter den überfiehenden Belsfpiten, in bennatürlichen Sobs len der Berge, und fonft, wie fie beft fonnen, fich behelfen, und felbft forgen, wo fie ihr Berbleib und Rahrung fin: ben \*. Gie halten fich ftets ju ben Dferden und im 2Bin-

fer

benen, ale man an ben Camelen, Lowen, Rafehorn, und ab. fonberlich an ben ungebeuren Elephanten mahrnehmen fann. Deffen gerabes Biberfpiel aber ben ben Sifchen fich finbet, als beren groffefte Gattungen, infonberheit bie Ballfischfor-

ten, nur in Morben fortfommen.

\* Bon ben ohnfern bon Island entlegenen Danifchen Infeln Perroe, bie aus 17 oder 18 großen und fleinen Infeln beffeben, und in ber gange 15 und in ber Breite 10 banifche ober norbifche Deilen ausmachen, ift befannt, bag bafelbit, weilen bie Gebirge nicht boch , fonbern linde und mit feinent Connee bebecfet finb, gar gute Beiben fenn, und folgbar noch weit mehr Schafe, als auf Island gezogen werben, welche aber eben auch ohne alle Wartning in ber Wilbnif umberlaufen. Bon biefen wird erzehlet, baf fie im Winter unter bie Rlippen und Relfen, mo fie ein wenig überhangen,und befonbers ju beren füblichen Geiten ihre Buffnicht nehmen, auch bafelbft nicht allein fo bichte, ale fie immer tonnen, gufammen friechen, fonbern überbem folchergestalt oft wechfeln, bag bie innern nach und nach bie außere, und biefe, mann fie brave burchgefaltet, wieberum bie innerfte werben : ja wenn ber Boben fo

bart

ter folgen fie ihnen immer auf den Rug nach, damit, wenn es fo ftart gefrobren, daß fie mit ihren fleinen Ruß! chen nicht burchkommen konnen, fie, wenn die Pferdeirs gend eine Deffnung getreten oder etwan fur fich gehauen, von dem entblogeren Mook ein weniges befommen mos gen. Gie effen alsbenn auch aus großem Sunger, wie man ofters wahrgenommen, gar bas Sagr von ber Pferbe Schwangen. Wenn es mit einem farfen Binbe fchnepet, laufen fie ficts por bem Binde poraus, aus ben Bergen bem Strande zu, und ofters aus Dummheit in die Gee binein, daß ihrer eine große Ungahl umfommt. Buweis Ien, wenn mit einem mal ein fehr großer Schnec fallt, beschnenen fie gang und gar. Da fiedenn in große Rup: veln gufammen laufen, die Kopfe unter fich gufammen ftecken, und auf ben Rucken immer bin fchnegen laffen. Gie frieren aber baruber gar oft bergeftalt ein, baß fie fich felbft nicht wieder beraus helfen tonnen. Alsbenn fie aus avalendem Sunger eines des andern Wolle freffen, und fich damit binbelfen, bis fie ausgegraben werden. Welches die Bauern'in aller Gile zu thun nicht unterlaffen, fobald fie gewahr werben, wo bergleichen Saufen fies be. Und biefes nehmen fie an bem Dampf ab, ber mit ten aus foldem Saufen in die Sohe, und burch bett Schnec, (burch ben er fich, vermittelft feiner Warme, eis ne fleine Deffnung, wie eine Rauchrobre, erhalt) heraus au fleigen pfleget. Uebrigens find fie auch mit gar gros ber und ftarriger Wolle permabret: Welches mar eis gentlich von der Sartiafeit des Climats und bem fchleche fell

hart gefroren ist, daß sie nicht mohr mit ihren Hussen ju der Dende, oder Mooß, scharren können, eines von des andern Wolle für Junger ferssen, wie die solcheidert immerschie hindelten. vid. Laurizen Wolff Norrigia illustrata, p. 196. Die Inwohner dieser Justen können auch noch zur Saat fommen, iedoch nichte alse Gersten dauen, woden sie gleichwolfür eine Tonne Einsaat, 20 bis 30 Tonnen Korn, wie geles get wied, einembern. ten Rutter herrühret. Daffen befannt, daß je gelinder Das Climat, und ie beffer Die Beibe ift, befto feiner und garter auch die Wolle der Schafe und Die Saure der Bies gen fallen \*: gleichwol aber nach ber weifen Ginrich tung des gutigen Schopfers, ber ein jedes feiner Gefchopfe fe, nach feinen Umftanden, nothdurftig verfiehet, ihnen eben auch wiber bie hiefige anhaltende ftrenge und burch dringende Ralte gu einer um fo fefteren Decke bienet. Sie werden niemals gefchoren. Weil ihnen aber alliabe rig junge neue Wolle hervor wachfet, (welches mitten im Sommer, um Johannis, wenn ihnen eine geringe Decfe genug fent fann, fich begiebt) und die alte Wolle über ben gangen teib los wird: fo pfleget man, ba folche gus malen fehr in einander hangig gewachfen ift, ihnen diefels be alsbann auf einmal, wie einen Hebergug abguiftreifen. Bu bem Ende werden biefelbe retht eigentlich gejaget und eingefangen. Denn es ftellet fich ein Birte mit ben abe gerichteten Sunden auf einen Sugel, und giebet, vermits telft feines horns, ein Beichen, worauf die Bunde fich bertheilen, und die Schafe von allen Eden aus ben Klip: pen und Wildniffen berben, und in eine gewiffe Surbe oder Stacketwerf, treiben, welches bornber weit aus eins ander gefetet ift, nach binten ju aber, bamit fie nicht wies ber entfommen fonnen, allmablig einger wird.

Micht weniger ist zu bemerken, daß die Islandischen welche bier Schafe insgesammt, Schafmutter \*\* sowol, ale Bothe, ben, nicht

Diefes ift in ben nordiciften muften ganbern fo ungemein eben nicht; affermaßen Olaus Magnus Hift, Lib. 17.

<sup>&</sup>quot;3th will biefed ju beståtigen nur allein mad Bushenjuus de Legar, Turcie. Ep. 1, p. m. 57. von ben schflichen
mit se stoden, feinen umb langen Spaaren, berssynten diegen
in stein ulsten anmertet, bet en drijbten: 1 Gramme, schreibet
et, pascuntur per eos campos exili er sicco, quod ad lanae
tenuiaten multum conserre certum est. Nam constar,
alio translatis non mantere eandem, sed vna cum pabulo
mutant, totsaque taa degenerare capras, tvi stagnoscantur.

nicht nur große und gewundene Zorner, sondern beren auch gemeiniglich mehr als 4, ja bis ju 8 \*, und uns ter benfelben mannichmal ein gang gerade vor bem Rouf hinausstehendes horn haben. Da hingegen das von feinen Sornern fonft allenthalben fo benahmte Sorne nich bahier berfelben ganglich ermangelt. Belches 34 muthmaßen Gelegenheit giebet, daß die Schafe, und gwar allefammt, deswegen mit Bornern bewaffnet find, weil fie, als in der Gree gebend, derfelben wider die vielen und großen Raubvogel ohnentbehrlich benothiget : Dagegen bas Mindvich, weil es von folden Naubvogeln nichts zu ber fahren, und von wilden reifenden Thieren überall feine Moth hat, folgbar feiner Borner gur Wehre gebrauchet, Damit auch unnothig, nicht helaftiget fen. Dag aber bie eigentliche naturliche Urfache diefer Geltenheit fenn moge, ift wohl fo gar leicht nicht auszusinnen \*\*.

Un

cap. 1. bezeinget: Haber, spricht er, rota seprentrionalis regio magnorum arietum vt et onium multitudines, in quibus er foeminae contua gerunt arcutat. Ein gleiche bemerkt auch Martin an den Schosen auf den rauben westlichen Imfelin den Schotland in seiner bereits angezogenen Beschreibung, p. 19-

\* Dergleichen auch von ben Bocten ber Infel Gottlanb

Olaus M. an beregtem Orte erwehnet.

"Es ift bedamit, dogt die Haart, Wolle, Klainen, Hofener, welche inespelammt einer Ratur find, den den vierfälig em Thiere, (wie die Federn ber den Westellig em Thiere, (wie die Federn ber den Westellig em Thiere des von der Verlag deben; umd die fleucht fleucht

Un einigen Orten befichet alles Gewerbe in Schafen, und an eie weshalben die dafige Bauern auf diefelbe etwas mehr Icht uigen Drs haben. Diefe jagen nur die hammel ins Gebirge, die beffer ge-Schafmutter aber halten fie fo viel ben Saufe als thun- merben, lich. Damit fie auch der gammer defto beffer mahrnehe men fonnen, fo pflegen fie ben Bocken, die ftets mit ben Schafen berum laufen, vermittelft eines unter ben

weiches, langes Saar, ober horn: aus heißen und fraftigen, ein furges, gebrungenes und bartes. Manner baben gemelniglich furges, gefraufeltes, ffarres : Beiber aber meiches, langes und fchlechtes Saar. Stiere, beren Blut und Saamenfaft in voller Rraft, ein furges, bictes, feftes; Dehfen, Die burch bie Berfchneibung entfraftet, ein bunnes, weiches, Janges Gehorn; (conferri huc meretur Plot, Nat, Hift, of Staffortshire ch. 7. 9.58 fq.) Go machfet ein einem Capaunen in die Stirn gefehter Sahnenfporn gu einem unglaublich langen und frummen born. Beiter lebret bie Erfahrung, baf bas auf burren magern Berftweiben gebenbe Bieb furge, bas in ber feuchten, fetten Marich weibenbe, große, weite horner habe. Ben bem allen ift bas Clima auch nicht auszuschliefe fen. In falten ganbern, wo wenig Musbampfungen, giebt es wegen Bielbeit ber vorhandenen Gafte große: in beigen, wo jene fart, wegen berfelben Ermangelung, befto fleinere, ober gar feine horner. Damit übereinftimmet, masin ber bon P. Labat beschriebenen Voïage du Chev, Marchais en Guinée et Cavenne, Tom. III. ch. 8 angemerfet wirb, baff nemlich bas and Europa bahin überbrachte Bieh bafelbft fleinere und Dunnere horner, als in Europa, und bie Rebebocke fo menig Behorn, als die Nebe felbft haben. Wann nun ift ange-führtes in Erwegung gezogen wird, fo beucht mich nicht unmahricheinlich ju fenn, bag bas Rindvieh aus Island aus ber fo geringen und fchlechten Dahrung, bie es geneuft, nicht fo viele und fluffige Gafte befomme, baf baraus Borner abgefeget und getrieben merben fonnten : Und baf bingegen bie Schafe, bie nach ihrer Urt Rahrung genug haben, weil bas Butter an fich fchmach, und bas Clima feuchte, lange und weiche horner hervorbringen. Db ich hierunter auf ber rechten Spur bin, mogen biejenigen beurtheilen, und allenfalls beffere Enticheibung geben, beren Beruf erfobert bie Datur und befonbers bas Thierreich auszustudiren.

Bauch gebundenen Stude Tuche bas ungeitige Sprins gen ju verwehren, und baffelbe nur gegen folche Beit wege aulaffen, daß die zu werfende tammlein im Relde Gras porfinden, welches erft gegen Pfingften geschehen fann. Die fallende Lammlein werden fo fort gezeichnet, wie denn ein ieder die feinen, weil fie alle burch einander laufen muffen, mit einem eigenen und besondern Beichen bemertet.

aber benen bie Raben febr nach=

Diefe garte Thierlein fieben von den in den Ginoden gewaltig fich mehrenden, großen Dechfchwarzen Maben, niele Roth aus: indem biefelbe ofters, ohne daß es ju verwehren ftehet, auf die fchwache Dinger ftoffen, ihnen gleich juerft die Mugen aushacken, bamit fie ihnen beftos meniaer entfommen fonnen, und hernach biefelbe gar vergehren. Biewol die Bauern, wenn fie es gemahr mers Den, nicht ermangeln fo fort juguspringen, und die Das ben zu veriagen, das kamm aber, weil es doch fein Ruts ter nicht wurde finden fonnen, fondern elendiglich ums fommen muffen, abichlachten und ihm das fanfte Rell abijeben, welches dasjenige Delzwerf giebet, das in Dans nemart und Sollftein unter bem Damen Schmaastin ober Schmaasten \* verlauffet und vielfaltig von Leus ten mittelmäßigen Bermogens getragen wird.

Wie ein ies ber fein

Um die Schlachtezeit, wenn fie die Sammel fur die in Ladung liegende Schiffe in den Fleischbaven fangen Schaf wie: und abschlachten wollen, werden diesclbe auf parangeregte ber betont. Beife in Gegenwart aller Richter, Damit fonft zu befahe render Bank und Streit vermieben, und niemand ver portheilet werden moge, mit hunden gufammen getrieben, und einem ieden die feinige nach feinem Martzeichen 34 fich zu nehmen geftattet.

TIL

\* Das ift, Pellicula, fleines Fellchen, à Danico Smaa, Isl. Små, Sued. Sma, Sax. Schmatfch, exilis, paruus et sl. et Angl. Skin, Dan Efind, pellis, cutis.

In ben Magen ber gefchlachteten Schafe finbet fich Bas in ihnicht felten eine runde Rugel in der Grofe eines Spiel: ren Magen ballen, fo immendig mit Bolle, Moof u. d. g. ange- wirb. fullet, auswendig aber mit einer lichtgrauen harten Zar: tarifchen Rinde umgeben ift. Dergleichen ich einen aus Morpegen unter bem Mamen Tophus Ovinus Norwagicus in meiner Sammlung befite. Diefe Rugeln ent: fteben ohne Zweifel aus der Bolle und andern unverdaus lichen Dingen, Die die Schafe zuweilen aus großem Sunger hinabichlingen : und merben eines Theils burch biebes ftandige Ruttelung bes Magens (ber bekanntlich von feis nen freugweife übereinanderliegenden Sautlein ohnab: lagig bin und ber gezogen wird, jufammen gerollet, ges preffet, gewälzet und in die fugelichte Geftalt gebracht; andern Theils aber, wann immer mehr Baare dagu fommen, durch ben Magenfchleim mehr und mehr verbuns ben, vergröffert, und endlich aus eben bemfelben mit ber bartlichen Rinde umfcbloffen \*.

S. XXIX. Tiegen können allfie nicht gehalten were Biesenfind ben, weil es an beren beliebten Futter, dem garten Laube bier nicht. von Stauden und jungen Baumen, allenthalben gebricht.

S. XXX. Ochsen und Kube fallen nicht größer, Ochsen und als das kleinesse Geeftvieß in Teutschland, und ermanflein, und Englin hoben fein, und geln hoben feiner.

"Es werben bergleichen gang auf Haaren, ohne Rimbe unfammengebachen Raught, in jennichte Bröße, und bier un Lanbe in den Broden ber gefchlochteten Löffen und Riche asfunden; welche vermutifich dabet ihren tlebenun nehmen, daß dies Zeiter, wenn fie an den leimen Wähnen der Sauerbaluer liegen, den dem int Jaaren, geftligteft faller, untermengten Leimen, leden, fauen und hindeliglingen: imgleiden, wann est feit ingen hindelig die Greichte under den, wann est feit ingen hindelig die Greich waren bie Estelle schaben, und den in den der der der der bei est auch ein deleimigten Augen manch Josef hauf bestiebe beidet, und bepm Kauen mit hinnete gebet, das nachher auf bemötler girt undammen erfebet und hur Kundel wirt. geln, als bereits erwesnet, der Horner. Sie geniesen allein des Borgugs, daß sie von dem Bauersmaan auf den Winker mit unter Dad genommen, und mit dem so kennersich gewonnenen Heu, oder auch, den dessen gang, mit dem gedörreten Sienkraute Sohl, sparsams lichs durchgebardt verdent.

Ruhmild brauchen fie jur Ars zenen. S. XXXI. Die Tidle jif der Jesänder vornessungen Arzuch: wird auch also wie sie von der Kusse kommt, von seinen andern, als nur Kransen genossen. Somit ködenen sie sich insgemein der Mossen der Bartist (Serrum lache) zu übern, umd zwar isem bestien Geränker. Deswegen sie auch hauswirtslich damit umgesen, umd bieselbe, wenn sie als biere, sauer und trüße geworden, burch Augiesung des Wassers, dure und trüße geworden, burch Augiesung des Wassers au verbinnen, zu verläng gern und veniger übessichtineckend zu machen gewospiel sind.

Wie fiemit ber Butter umgehen.

Wie fie bas Bieh folachten.

 geweide wird von den Islandern werft ohne viele Reinis gung verzehret: bas Thier felbft aber gerftudet. Die Stude merben nicht mit Gals eingerieben, fonbern nur ein paar mal burch Seewaffer gezogen, und bamit erfts lich an die Luft, daß fie Windtrucken werden, und bers nach in ihren Sutten über ihre Reuerftatte, bamit ber bas bon auffleigende Rauch baran ichlage und fie noch mehr ausborre, aufgehangen. Goldergeftalt erhalten fie ihr eingeschlachtetes halbverfaulet, halb ffintend, bis fie es nach gerade aufeffen. Die es beffer machen wollen, und Die Mittel bagu haben, faufen fich etwas Salg, fchnets ben, wenn bas gefchlachtete Thier noch gang banget, an bren ober pier Orten einen tiefen Schnitt ins Rleifch und thun in iebe Deffnung eine fleine Sand voll Gal; binein, in ber Einbildung, baß daffelbe fich foldergeffalt fcon von felbit burch ben gangen Rumpf, fo viel nothig, gieben, und bas Fleifch, wenn hernach Bind und Rauch bagu fommen, vortrefflich bewahren werde. Auf bendeint erzehlete Arten verfahren die Ingefeffene auch mit bem Rleifche ber Schafe, wenn fie felbe fur ihre Sausnothe burft einschlachten.

6. XXXIV. Schweine mogen allhie nicht aufaet Saben teis bracht werden, jumalen fo wenig auf dem gelbe, als im ne Coweis Saufe, zureichliche Mahrung für diefelbe zu haben. Buns mohl Suns de und Baustagen hat man. Ben.

S. XXXV. Tauben und anders jahmes Sedervie: Bahm Fes be, konnen wegen der langwierigen firengen Ralte, Man: bervieh giebts bier gel des Futters und Bielheit der Stofvogel von allerlen nicht. Sattung, nicht gehalten werden. Ginige wenige mehr bemittelte und deshalben gartlichere, haben ein paar Bunerchen beftandig im Saufe, Die fie mit fleingefchnits tenen Beu unter ein wenig Rockenmehle mit Waffer vers menget, fummerlich auffuttern.

Mas fie nor Gevogel baben.

6. XXXVI. Das eble Landrevonel bestehet, fo. viel ich erfahren, in Bachtelu, großen Schneppen, als unfre holyfchnepffen und den Rephunern, Rypen \* ges nannt, Diefes find die Snoriper auf den Lappischen Allpen, die \*\* fich allezeit an der Erde halten, mehr laufen als fliegen, und beswegen nicht fchwer gu fangen find. Gie haben der auszustehenden ftrengen Ralte halber gang rauhe mit Febern bemachfene Beine, als Safenpfotchen, Davon fie oder ihres gleichen ben ben gelehrten Schreibern von Bogeln \*\*\* Lagopodes, fonft aber in Zeutschland und in der Schweig auch Schneehuner geheißen werden.

Maububgel. 6. XXXVII. Der Raubvonel ift eine unbeschreiblis the Menge und Berfchiedenheit, als große Abler, Beyer, Babichte, Ralten, Bulen, Raben und andere mehr, Die bafelbit jum Theil Ramen, und jum Theil feine Das men haben.

Mbler.

G. XXXVIII. Der Abler find verschiedene Gattuns gen, die dahier, wie auf andern nordlichen nicht fehr bes wohnten Infeln t den Inwohnern an ihrem jungen Bich unfäglichen Schaben gufugen. Ginige barunter find febr ftart und fect. Ueberhaupt thun fie ben Menfchen nicht leicht etwas. Wenn fie etwan aber an einem angetries benen todten Rorper Menfchenfleifch getoftet haben, find fie wohl eher fo luftern barnach geworden, daß fie fich ers breiftet, Rinder von vier, funf Jahren weggufchnappen, unb

<sup>\*</sup> Riupa. Perdix montana, Gudm. Andr. Lexic. Island

<sup>\*\*</sup> Vid. Scheffer. Lapponia cap. 19. circa finem. \*\*\* Vid. Gefn. de Auibus Lib. III. p. 576.

<sup>+</sup> Wallace in feiner Description of the Isles of Orkney, pag. 47. ermehnet babon , und fuget bier ben, baf man bafte ger Orten ein Befet babe , vermoge meffen berienige , fo einen Abler getobtet, aus iehmebem Saufe bes Rirchfpiels, worinn ber Rauber gefället, mit einem Suhn befchentet merben muffe.

und mit fich durch die Luft nach ihrem Defte zu schlep:

6. XXXIX. Der Zabichte giebt es auch mehr als Sabichte. eine Urt. Bon der fleinern Gattung habe ich einftens einen lebendigen befommen, welcher nicht fo groß als eis ne Taube, und bunt, auf dem Rucken gelbbraunlich mit einer fchwarzlichten Ginfaffung aller Rebern und weiß unterm Bauche war. G. Rig. I. Derfelbe faß mit ben Tauben auf einen Boben und aft mit ihnen, wußte fich aber durch fein Unfehen, und weil er, wenn fie fich erdreifteten, ihm gar ju nabe ju fommen, bann und wann einmal zuhachte, bergeftalt in gurcht zu halten, daß, weun fie auch noch fo hungerig waren, boch feine fich erbreiftete mit ihm in die Schiffel ju langen, bis er abgespeifet hatte.

S. XL. Dicht weniger finden fich dahier, absonder: Falten. lid) an der Mordfeiten, mehr als eine Gattung von Salten unterschiedener Große und Rarbe. Gie werden für die tapferfte und geschicktefte von gang Europa gur Baise geschäßet. Desmegen der Konig von Dannemart alle Jahr einen feiner Ralconirer mit einem Daar Bedienten eigentlich nach Island schicket, um fo wohl für feine Jago, als auch um an fremde Berrichaften zu verschenfen, alle taugliche Falten, die er befommen fann, ju fa: hen und nach Copenhagen überzubringen. Da denn der Ronig für einen grauen Falken 5 Thaler, für einen grauen und weißen 10 Thaler und fur einen fchlofweißen \* 15 Thaler bezahlet.

Die

\* Die weißen find bie feltenften, vielleicht auch bie tapf. ferften. Bobon ein grtiger und einer genquern Unterfuchung wohl murbiger Ort ben Olao M. Lib. 19. Hift. Sept. c. 23 ftes bet: subalbidus, spricht er, vnguibus et rostro audacius advolando ferit, non ita falcones nigri, qui tardiores funt; quia corpora nigra seu fusca porosa sunt, de facili euaporantia spiritus, qui sunt vehicula virtutis, tuncque lassantur et debilitantur, quamuis fint agilia per naturam. E

contra

Wie biefe gefangen merben.

Die Ralfen werben gefangen mit abgerichteten Bos geln, die auf dem Beerde in Raffigen figen und in uns glaublicher Beite ben Salfen ichon erblicken, auch bavon fo fort ihrem herrn mit Schrenen ein Zeichen geben. Allabenn berfelbe, ber in einem verbeckten Bufchhuttlein auflauret, eine Zaube flattern laffet, auf welche ber Salf, fobald er ihrer gewahr wird, ungeffunlich aus der Luft herabschießet, aber indem er zur Erden fommt, vermits telft eines über ihn zusammen fehlagenden Deses, lebendig gefangen wird.

Wiefie nach Copenha: gen ge: auf bem Schiffe aeben.

Wenn bas Schiff, womit die gefangenen Salfen überbracht werden follen, Geegelfertig ift, werden einige bracht, und Ochsen und Schafe für diefelbe geschlachtet, und bas Bleift bavon auf bem Schiffe an Maften, Wand und balten wer Stacken aufgehanget. Man nimmt auch noch einiges lebendige Bieh mit, um unterweges, wann man etwa an feine Infel ankommen fann, nach und nach zu ichlachten. Ift es aber thunlich, daß man irgend anlaufen fann, fabs ret man nicht vorben, fondern verfiehet fich dafelbft von neuen mit frifchem Biche, bas aus voller Beide fommt, weil von dergleichen Rleifthe die Ralfen viel beffer als von bem andern gedenen follen. Es wird jur Futterung nur allein das magere Rleifth, von welchem man das fette mit Bleiß himveg gethan, genommen, in bunne Raben gers fchnitten, und mit Del und Epern vermenget. Gie wers den auch alle Morgen auf gewiffe Beife gefammet ober geffriegelt, und ihrer fonft in allen febr wohl und forge fältig gewartet.

> Im Schiffe werben fie verlappet nicht auf ben 300 ben, fondern auf befondere feftftebende Dahmen von bols gernen

> contra autem alba frigida confertas habent carnes, et quia funt multi humidi, multorum funt spirituum et propter carnium confertionem non cito euaporantia, et ideo diu durant in labore.





gernen zarten katten, gesistet, die mit kleinen Soden oder Erdhsossen belegt, umd überher mit grobem Anche bezog gen worden, damit sie deptes weich umd klifte siene, weil sonst, im Fall die Fäße erhistet werden, eine podagrische Kranksei in vensstellen entstehet. Leber den Naum zwie schen den Ashamen und katen werden Eritet diehte den Anhamen in die Quere geschoren, damit die Jakken, wenn etwa das Schiff von der Set fallen fich lenkert, wenn etwa das Schiff von der Set fallen und keinen der konten fie zu überstätzen, sanst fallen und keinen Schoen nehmen. Diese Untstände habe ich von einen, der als Umterständen einst in einem solchen Schiffe, wordner kein sich sich eine Schoen nehmen. Diese Untstände habe ich von einen, der als Umterständen einst in einem solchen Schiffe, worinne Königliche Falken gewesen, mit nach Copenhagen überges annen.

S. XLI. Bon Eulen hat man auch unterschiedliche Gulen. Arten, Rageneulen, Sorneulen, Steineulen u. f. w. Es find über vierzig Stabre, als ich eine gang weiße, die einen gelben Iridem in ben Hugen hatte, befam, welche ich, so aut ich fonnte, damals abseichnete und aniso in Rupffer geftochen bierneben vorftelle. Diefelbe hatte auf der Sohe von Island in einem von Gronland anhero jus rudfebrenden Schiffe ermudet ibre Rube finden wollen, war aber barüber gefangen worden. Wenn man fie in einem Zimmer auf dem Tifch feste und eine lebendige Zaube ju ihr hinein lieft, fprang fie fogleich von oben auf diefelbe, rupfete mit dem Schnabel einige Redern weg, und fraf ihr zuerft von binten durch den Rucken das Berg beraus, nachmals das übrige Gingeweide, und gulett das Bleifch; af aber von dem lettern nichts, che und bevor fie davon die Redern giemlicher maßen hinweg geriffen hatte.

S, XLII. Bon den Raben ist bereits vorhin etwas Aaben. Bengebracht worden, wordens ihre Schädlichfeit sattsam gu erschen. Man bemerket auf verschiedenen fleinen an Insand steamben, alsonbertiich unbewohnten Inseln, daß

oup

auf einer ieden derfelben allemal nur ein Paar alter Naben fich befinde, welches dieselbe für sich allein behauptet, und dergestalt versicht, dass es alle von anderend ber sich annährende abbeisset und umfessage \*.

Waffervös gel.

6. XLIII. Der Strande und Waffervogel ift fo eine große Menge und Berfchiedenheit, baf auch von den Impohnern felbft feiner fie alle fennet, vielweniger fie alle mit Mamen zu nennen weiß. Man fichet an abs gelegenen Orten oder unbewohnten Infelchen, Rlippen Die gang weiß von Bogelmift fcheinen. Und fie bedecken gleichfam mit vielen Schwarmen ober Saufen die Gee bis auf 12 bis 18 Meilen von der Infel: alfo daß man an ihnen guerft mahrnimmt, daß man berfelben fo nabe gefommen fen. Der wenigfte Theil von diefen Bogeln überwintert auf der Infel, fondern die mehreften, wie fie im Frihight fich einfinden, alfo siehen fie gegen den Mins ter wiederum ab, ohne Zweifel nach warmern Gegenden. Man ermiffet ohnfchmer, daß diefes Genigel theils mes gen der überfluffigen Dahrung, die eine iede Gattung ders felben, an fo ungehligen Arten von Fifchen, Rrabben oder Garnaten, Gemirme u. b. a. aus ber milben Sand bes allgemeinen Borforgers, in der See nach ihrem Gefchmad und Bedurfnif unaufhörlich antrifft; theils wegen bet vielen unerfteiglichen Klippen, worinne fie mit vieler Gis derheit

derheit vor Menfchen und Suchfen niften und bruten fonnen, diefe ihnen fo begvenne Infel fuche und beliebe. Diefer Bogel liegen einige faft beståndig auf dem Baffer, und trachten durch Zauchen ihre Mothdurft zu erhafchen: andere halten fich mit ihren ausgespanneten Rlugeln fchme bend auf der guft, und lauren von oben berab, ob nicht ein oder ander Rift naber gegen die Oberflache der Gee fich herauf begeben will; da fie benn, fobald diefes gefchieht, es wegen ihres überaus scharfen Gesichts fogleich mahr nehmen, wie der Blig hernieder Schiegen, und nicht leicht bes Rifches perfehlen. Man hat von verschiedenen der intangeregten Maffervogel einige Befebreibung und 216: bildung in Martens Reife nach Spish, und Gronl. Die jenige, die ich barnach gefraget, haben feine fonderliche Acht darauf gehabt, und mir also nicht viel davon wie derfagen fonnen.

Mur wurde erwehnet, daß eine große Seemeve ei Gee-Weve. nen gewiffen wohlgeschmackten Sifch, Runmagen ge nannt, und faft wie eine Raraufche gestaltet, aus ber See hole und ju Lande fchleppe, dafelbft gleichwohl nicht mehr als die Leber davon effe, und den übrigen Sifth lies gen laffe; baß auch bas Bauervolf fich beffen fein gu Dune zu machen wiffe, und die Rinder gelehret, fo bald fie gewahr werden, daß die Meve mit einem folchen Rifche

S. XLIV. Unter den efibaren und aum Theil moble Genare gefchmackten Strandvogeln find die vornehmften die Strandvos Schwane, die Ganfe, die Enten, die Taucher gel. u. f. w. welche fich im Fruhjahr ohnfehlbar einftellen.

ju Lande fommt, jugulaufen, ihn berfelben abzujagen und

ihren Eltern gugubringen.

6. XLV. Unter ben Ganfen ift eine Urt etwas großer, Banfe. als eine große Endte, Margees allhier genannt, Die fich fo haufig einfindet, daß man deren ju 1000 auf einer Stelle antrifft. Gine andere Gorte, Belfinger geheißen,

läffet

lässet sich auf der Osseite der Insel nieder, und ist, wenn sie ankömmt, ohne Zweisel von der zurückzelege ten weiten Keise über See, dermaßen matt, daß man derstelben alsdann wohl 2000 auf einmal todt schlagen fann.

S. XLVI. Unter ben Entenarten find viele, als Enten. die Stockenten und andere, gut und efbar. Die mehreften aber, ale die Rrieckenten u. f. w. wegen ihres thras nichten Beschmackes gar efelhaft und miderftehend. Woran gleichwohl die Jelander fich nicht tehren, fons bern alles, was fie nur auf den Klippen erflettern, ober aus den Sandhugeln ausgraben fonnen, in den Topf fdmeifien, und auf ihre Beife gefocht, ohne allen Efel, in ihre treffliche Dagen, wenn fie hungert, binab ichicfen. Unter allen ift die nusbarefte die Epderente, (Isl. 21es durfugl, Narv. Hedder, Anas plumis molliffimis Worm.) Gie ift fo groß, als eine gemeine Bans, und wird von Worm. in Museo p. 302 beschrieben. Unter ihrer Bruft hat fie bie jarten, weichen und toftbaren Dflaumfebern Liberdunen, ober Edderdunen ben uns genannt. Doch find die allerbeften die fo genannten les benditten Dunen, welche nicht allein die meifte Muss dahnungsfraft haben, fondern auch am dauerhafteften find. Man nennet alfo biejenigen, welche biefer Bogel aur Giszeit fich felber ausrupfet, und fein aus fleinen Reifig geflochtenes Deft jur Begvenlichkeit und Barme für feine Eper und Jungen damit ausfüttert. Beswes gen Die Jelander, Die in ber Dabe ber Scharen und Infelchen wohnen, wo diefe Endten fich vornehmlich enthals ten, ben Deffern, wann die jungen Endten ausgeflogen, fleißig nachfuchen, und diefe Dunen, ober Pflaumfedertt forgfaltig beraus nehmen, auch, weil fie voll Moof und Stroh, auf Burben trocfnen und reinigen. Singegen taugen die, fo gu anderer Beit, und vornehmlich einem tods ten Bogel ausgerupfet werben, nichts, weil fie fett find,

לוווו

und bald verfaulen. Bon den gefammleten Eiderdunen aber bleibet fehr wenig im Lande. Das meifte wird, weil es ziemlich theuer ausgebracht werden fann, an den danis fthen Raufmann verfauft, der folche mit heim nimmt und mit gutem Bortheil nicht nur in Danemart, fondern noch mehr außerhalb abseizet. Man fann hievon nache lesen Luca Debes Foeroa reserata, p. 127. Man hat mir von dem Endervogel noch diefe befondere Eigenschaft erzehlet, daß er nicht nur gemeiniglich viele und zwar langlichte, buntelgrune Eper ju legen pflege, fonbern, wenn man einen Steden von einer halben Elle mitten ins Meft flecke, (welches einige, weil die Eper ungemein wohlschmeckend find, juweilen thun,) gar über Gewohns beit, fortlege und nicht aufhore, bis die Gpige des Ste dens, damit er darüber figen fonne, mit Enern bedecht; wodurch der Bogel aber bermaßen fich entfrafte, daß er ben Tob bavon nimmt.

S. XLVII. Der Teucher find auch einige efbar, viele Teucher. aber nicht.

S. XLVIII. Die gumme (giomen, Colymbi fpecies) gumme. ift ein fchoner Bogel, Ganfegroße, mit einem fchwarzen fcmalen Schnabel und fleinen Flügeln, weswegen, und weil er immer fetter, dicker und fchwerer wird, er nur eben fo fummerlich fliegen, als wegen feiner gar weit hinters wertoftehenden Ruffe geben fann. Die Jolander geben bor, daß niemand ie fein Reft gefunden habe, und daß er feine Ener unter feinen glügeln ausbrute. tommt baber, weil er nicht an der Gee, fondern um Gi therheit und Begvemlichfeit willen an abgelegenen Dr ten, und gwar nur auf, oder gang nahe am fuffen Baffer fein Deft leget, bamit er nemlich auf ben Epern figend trinfen, auch fonft, wann nothig, befto bequemer und ges fchwinder heraus und hinein fommen tonne: Beftalt eie ner, der folches ein paarmal gelegenheitlich mit eigenen Mugen

Mugen ju erblicken bas Gluck gehabt, mich verfichert hat \*.

Generup= gel.

6. XLIX. Der Gevervottel (Geirfugl) \*\* Merganfer Aldrov. wird gar felten gefeben, und zwar allein an ben unten ber an ber Weftseite liegenden und von ihm ben Damen Geirfügl-Steer führenden Klippen. Die Islander, wie fie aberglaubifch find, halten feftiglich bas für, daß, wenn diefer Bogel fich feben laffet, es ieber: geit eine recht fonderliche und große Begebenheit vorbes deute. Und man hat mich verfichert, daß das Sahr por des Ronias Friderici IV. Ableben, da man porher in vielen Jahren feinen verfpuret, gang verschiedene ber felben wahrgenommen worden.

Ben ben Wafferpo= gel.

6. L. Es ift eine anmertenswürdige Gache, mit wel-Meftern ber der Borfichtigkeit die Waffervogel ihre Tefter in die fteileften Relfen, und an die vortheilhafteften Stellen auf vielerlen Art ju legen und bergeftalt ju verftecten miffen, daß man diefelbe entweder gar nicht auffinden, ober boch nicht ohne die größeste Dube und Beschwerlichkeit mit Leib- und lebensgefahr erflettern fann \*\*\*. Boben ferner Die Geschicklichkeit biefer Bogel noch mehr zu bewundern, mit welcher diefelbe, ohnerachtet fie gemeiniglich ihrer Dahe rung gar weit nachfliegen muffen, nicht nur den Ort ibs res

> \* Bon biefem Bogel haben Worm. Muf. p. 304 und Willugb. Ornitholog. p. 259 etwas. Diefem Bogel ift an Grofe und Gefchren auch fonft an feiner Urt gar abnlich ein anderes bon den Islandern Suubryre, bon ben Sarrbern Imbrim genennet. Mergus maximus Ferrensis Wormii in Mus. p. 303-In ben Dreadifchen Infeln Embergoofe, Sibbald. Scot. illuftr. prodr. p. II. lib. 3. c. 6. bon welchem artige Dachrichten fich finben in Luca Iacobsoen Debes Ferroa, p. 128.

\*\* Vid. Worm. p. 300. Willugb. p. 253.

<sup>2</sup>Bobon erempelsmeife gar artig gu lefen ift, mas von ben Rormannern Diefffalls anführet D. Steinfuhl in feiner Topographia Norwegiae, p. 117 feq.

res Mestes wieder finden, sondern ein ieder das seine uns ter so vielen hunderten, ja zuweilen tausenden, die einans der in aller Menschen Augen ganz gleich sehen, ohne Irrs thum auskennen kann \*.

S. LI. Die Eyer sind (wie gemeiniglich auch der von ihren wilden Sussingsfervögel ihre) von Farbe grungelbe mit Epern.

fchwarzen oder braunen Flecken, welches zu einigem Dachs finnen Gelegenheit giebet, und baben von bickern Scha-Ien als der landvogel Eper; ohne Zweifel wegen ber Maubiafeit des Climats und Mabe der See, damit nams lich, wenn die fitsende Weiblein fich wegen Entlegenheit ihrer Mahrung, wie oft fenn fann, etwas verweilen miffen, che ihnen wieder zu Deft zu kommen möglich ift, in: mifchen bie innerliche Barme nicht fo leicht beraus, noch Die außere falte Luft bineindringe, mithin bas Ruchlein nicht umfomme \*\*. Es find auch die allermeiften biefer Ener von gutem Gefchmack und fo wohl ju gebrauchen, baf badurch ber Abgang ber Eper vom jahmen Rebers viehe nollenkommen und überflußig erfetet wirb. 2Bels thes ben Danen, die ber Ener ju allerlen Gebrauch noch mehr als bie Islander gewohnet find, ben ihrem Aufents halt babier befonders zu fatten fommt.

6. LIL

<sup>\*</sup> Woven gang ungemeine und lesenswürdige Anmertungen aufgezeichnet hat Zorgdrager Grönl. Vischer. P. II. c. 14. P. 153 seg.

Ere Graf Marili merket noch von den Epern der Waffervögel an, dag in denfelden vielmehr weißes als in der kandsögel ihren fein meil die jung Brut wegen der der Knobsögel ihren fein meil die jung Brut wegen der Kigustigtel und Kälte, so aus dem gar zu nahen Wasser auf sie fällt, dängere Beit als feiner zu ihrer Zeitigung vonnöhen daz, und bestättigten der der die sie die sie die die sie die sie die sie die die sie die sie die sie die sie die die sie d

Don ber großen Menge Seefische.

6. LH. Munmehr Schreite ich zu dem Saunt- und por nehmften Theil diefer Machrichten, nemlich dem reichen und gang besondern Segen, beffen diefe Infel von der Bute Gottes an ber unerschopflichen Menge fo vieler und mancherlen großer und fleiner, niedlicher und nuts barer Seefifche ju genießen hat: jumalen biefelbe babier noch in ihrer vollkommlichften Gute und ungeschwächten Rraft fich befinden. Denn es find zwo aus der Erfah: rung befannte unftreitige Wahrheiten, baffie meiter nach Morden bin der Sifth gefangen werde, ie beffer, fetter und dauerhafter berfelbe fen; und dann, daß der Rifch mitten im Binter, ober in ber großeften Ralte, in feis nem beffen und pollfommenften Stande fen. 2Beshal ben auch die Berger und Drontheimer den Rifch nicht por der Thure felbft fifchen, fondern von den außerften Mormannern, oder Morwegern, die ihn fo hoch in Mor ben, als fie mit ihren Rabrzeugen nur fommen fonnen, ju fangen, bemuhet leben, benfelben iahrlich erhandeln : Diefe Mormanner aber fo gleich nach Wennachten in Die Gee ftechen und den Fifthfang beginnen \*; gleichwie unfere Islander bereits um lichtmeffen damit allemal den Unfang machen. Die unermefiliche Liefen unter bett Mordvole find die rechte Geburtsplate ber Geefische, wo fie jugleich ihre gedenlichfte Roft und beften Bachsthunt haben: dabingegen fie, je weiter fie fich davon entfernen, ben ihrem Musjuge mehr und mehr auf untiefere Baffer fommen, auf den Grunden und Banten fo viel Rahrung nicht mehr finden, auch durch die ftetigen und weiten Dei fen abgemattet, entfraftet und mager werden. hierben entdecken fich viele fonderbare Merkmale der weis fen und gitigen Berfügungen bes großen Schopfers und

Vid. Peber Clauson Norriges Seffrieueise gebr.
6192, welche C. S. K. H. D. b. i. Christian Steinfuhl, Hafn. D. sub titulo: Topographia Norwegiae inst
Deutsche übersett, p. 113-

Erhalters aller Dinge. Denn wie in jenen unergrunde lichen und dazu meiftens mit ungeheuern nimmer fchmels genden Gisfelbern verschloffenen Liefen die Menichen fie wohl wurden muffen ungeftort und ungefangen laffen : alfo muß ihre übermäßige Bermehrung fie felbit nothis gen, beraus, und ben Menfchen auf untiefern fifcbbaren Grunden entgegen zu fommen, zugleich aber auch, weil das felbit fo überflußige Mahrung nicht porhanden ift, ber Suns ger fie zwingen, auf den Angel zu beiffen, mithin ben an der Mordfee wohnenden Bolfern nicht allein reichlich ihren Unterhalt, fondern da es felbigen an andern von Frems ben begehrten Raufmannswaaren größtentheils gebricht, auch Borrathe genug ju dem benothigten und jugleich einträglichften Sandel mit dem übrigen Europa darque bieten.

Den Bewohnern der Insel Island, welche ben aus Morben herabschießenden Schwarmen im Wege lieget, kommen Die Rifche in erwunscheter Gate von allen Geis ten ju, und brengen fich in ihre Fiorden oder Inwiege (Sinus) mit allen Binden. Ich will aus benfelben nur der vornehmften, nugbareften und ju fennen nothwens bigften Urten erwehnen. Der übrigen Damen, Eigens Schaft und Mugung aber andern, die dazu mehrere Beles genheit, Dufe und Wiffenschaft haben, ju erfundigen, und der gelehrten Belt in umffandlichen Befcbreibungen befannt zu machen , überlaffen.

S. LIII. 3ch mache von den fleinen Gattungen den Deren ver-Anfang, als da find der Beering, der Rablatt, die Species. Lange, der Wittling, der Dorfch, der Schelfisch, ber Seebutt, Der Zillbutt, Die Schullen.

S. LIV. Der Zeering, (wie ich billig fchreibe, weil heering. nicht nur die Aussprache foldes erheischet, fondern auch feine Gigenfchaft, da er nimmer einzeln, fondern iederzeit Beerweise durch alle Meeren giehet und woher ihm ohne 3) 2 2 weifel

Zweifel ber Deutsche Dame gegeben worden, folches als lerdings erfordert) ober ber getronte Sifch, wie ihn unfere Leute beißen, führet wegen feines unaussprechlis chen über ben großeften Theil ber bewohnten Welt auf eine oder andere Urt fich erftrectenden Rugens mit allem Rechte ben Trupp. Es ift berfelbe aller Orten fo bes fannt, baffman ihn nicht beschreiben \*, sondern nur nens nen barf ; fo erfennet ein jedweder febon, was fur ein Rifch gemeinet fen. Wie viel aber Gattungen Diefes Sie fches fenn, ift ben weiten fo bekannt nicht, weil diefelbe bis anher noch nicht genugfam unterfuchet, vielweniger in deutliche Richtigfeit gebracht worden. Go viel 35: Land betrifft, weis ich gwar, baf alle deffen Siorden mit bem beften und fetteften Beering bergeftalt angefillet find, daß, wenn der Inwohner geringe Angahl und Uns vermogen nicht im Wege ftunde, diefelbe gar bald und bequemlich den vortheilhaftigffen Sandel damit wurden behaupten fonnen. Allein die unterschiedene Gorten derfelben habe ich, weil niemand darauf fchlaget, ohn moglich ausfundig machen fonnen. Dur wußte man git fagen, daß dafelbft zuweilen eine Urt mit vorfonune, die bren Biertel einer Elle lang und guter bren queer Finger breit fen. Bielleicht ift diefes diejenige Gattung, die von den Sifthern fonft Beeringtonige genennet, und fur der großen Schwarme Beerführer und leiter gehalten wers Den \*\*.

Was

<sup>\*</sup> Ber inbessen eine Beschreibung verlanget, fann sie bem Schoenevelde Ichthylogiae, p. 37. Willough. Ichthyol. p. 219 und ben andern finden.

Bas fouft für Gattungen fonderlich befannt find, Deffen unund womit mehr oder weniger handlung getrieben wird, tericieblis foldes erhellet aus unten angeführten \*.

Bon den Sifchern wird insgemein vorgegeben, daß Bas feine die Beeringe von der blogen Schleinigkeit des Baffers fen, leben. Daffelbe aber wird baburch flarlich widerleget, daß die Beeringe nicht nur Bahne im Maul haben, wels the ihnen jum Bafferschlucken gar unnothig, wohl aber eine gewiffe Unzeige find, daß fie ihnen gu Sefthaltung ber Fifche u. b. g. fo fie ju ihrer Dahrung faffen und bins abschlingen muffen, bienen follen: fondern daß juweilen auch andre Dinge von Nachfuchenden in ihren Magen tvahrgenommen worden. Alfo hat Meufrang (in feinens Opusculo de Harengo p. 28.) in cines Magen junveilett über 60 fleine theils halbverdauete Rrabben oder Barnas ten felbft gegehlet, und Leeuwenh. laut feiner 97 Miffive bu ber Beit, wenn die Bifche fegen, viele Enlein in ber Beeringe Gedarmen angetroffen.

> D 2 Es

wirb. Diefen Subrer biegen bie Fifcher ben Ronig ber beeringe, und wenn fie ibn bon ohngefehr lebenbig in bie Danbe befamen, murfen fie ibn forgfaltig wieber in bie Gee; magen fie es fur ein fleines crimen laefae maieftatis (petti treafon) bielten, einen Gifch eines folchen Ramens gu verberben.

\* hieher gehoren bie Sardinen ber Morbfee (Chaloides, Bellonio de Aquatil. p. 170.) welche von ben Engellandert Pilchards (Ray Synopsis Piscium, p. 104.) und bon ben Frangofen Celerins genennet werben; benen gar nahe fommen bie Sardines, ober (wie man in Benebig faget,) Sardelle ber mittellanbifden Gee: wie imgleichen bie Englische Sprott ober Spratt, welche eigentlich bie junge Brut bon Beeringen ober Garbinen (Ray c. I. p. 105.) und gerauchert ein gar angeneh. mes Effen find : nicht weniger bie Stromlinge bes Sinus Bothnici, bavon unten in not. ben fo genannten Stumbeering, Staffbeering und Pel-3ers f. Schonev. d. l. p. 39 feq.

Bofie eis gentlich berkomen?

Es ift feine unnute Brille, nachufinnen woher both Die unbegreiflich großen Beerscharen und Schwarme von Deeringen, die jahrlich weggefangen werden, urfprungs lich fommen, und was fie fur Buge halten mogen. Go viel weiß ein ieder, daß fie nehmlich aus Dorden berabe Fommen, und folgends burch bie Dlordfee in verschiebene Urme gertheilet ftreichen. Allein bas ift noch ein febr mangelhafter Begriff. Bis anbero ift man ihnen noch nicht weiter als bis an die Shetlandische, oder, wie wir fagen, Sitlandifche Infeln entgegen gegangen, wofelbft ben Kanrhill und Bockeneff die hollander mit ihren Buis gen alle Jahr gegen Joh. Baptifta fich einftellen, um den ber Gegend um folche Zeit aus Dorden herunter bicf ans bringenden Schwarm vermittelft ihrer auswerfenden, und Demfelben im tauf burch zwo Buigen quer vorziehenben Meken (wodurch eine unglaubliche Menge auf einmal ers hafchet werben fann) aufzufangen, zuzurichten, einzufals gen und nebit ihrem Baterlande auch noch einen guten Theil Europens bamit ju verforgen \*. 3ch babe mich aber

Nachricht vom Sees ringefange.

" 3ch achte es nicht ungereimt ju fenn, ben diefer Geles genheit jugleich eine eigentliche Machricht von bem hollandie fchen Beeringefang mit wenigen gu geben. Die ben Sitlanb verfammlete Buigen laufen aus gegen Rorb-Rordweften, und werfen ben Saprhill bas erfte Ret in ber Racht nach Johans nistag, ben 25 Jun. nach 12 Uhr aus. Die Sifcheren gefchiebet nicht anbers, als ju Rachtzeiten, bamit man eines Theils ben antommenben Beeringfchwarm an feinem Bliet (welcher burch beffen Mugen, und bie um benfelben ju nechft berumfis Benbe ftart glangenbe Schuppen vornehmlich berurfachet wird) befto beffer mahrnehmen, und ihm alfo bie Rete recht quer vorziehen fonne; andern Theile auch ber Sifch burch bas Feuer, b. i. bas Laternenlicht auf ben Schiffen, (bergleichen Bortheils man fich auch auf ben balmatifchen Ruften gum Sarbinenfang nuglich bebienet , Spon voyage d'Italie , p. m. 84.) noch um fo mehr, weil ber Sifch bemfelben queilet, berbengelocket werde, die Dete aber um fo meniger feben moge. Diefe Dete, welche febr lang finb, muffen auf eine von ber Dbrigfeit feft gestellete Daafe, mit engen Dafchen (bamit aber bemilhet, denfelben noch viel weiter nachzuspuren. Sabe fie auch nicht allein um Joland, sondern noch bo-

mit nemlich ber Rifch mit feinen Dhren barinn fo gleich bangen bleibe) und menigftens aus gutem Sanfe verfertiget merben. Ihiger Beit merben fie großen Theile aus grober perfanifcher Geibe (weil bergleichen Dete bren Jahr aushalten tounen) gestricket: fie werben auch alle, fo balb fie fertig, bamit man fie um befto untenntbarer mache, mit bem Rauche bon Gichenholzspanen, als ich zu Umfterbam einft angemertet, braunlich gefarbet. Bor bem 25 Junii, weil bet Rifch vorber noch in feiner rechten Gute nicht ift, noch ohne fich anguftecten, weit verfahren werben fann, barf fein Det ausges worfen merben. Bu bem Ende Schiffer, Steuermann und Matrofen nach Berordnung ber besondern Macaten bor ber Abfahrt aus holland fich bagu verbindlich machen, auch ben ihrer Ruckfunft , baf folches bon ihnen , auch ihres Wiffens bon anbern , nicht geschehen , vermittelft leiblichen Gibes erbarten muffen. Bobon fo bann einem ieben Schiffe, bas anberswohin mit bem erften Deering gefchicft wirb, bamit niemand betrogen merbe, noch biefe eintragliche Sanblung in Discredit gerathe, ein befondres an Ort und Stelle borgugeis genbes Certificat mitgegeben wird. Und biefer Punct ift fo wichtig, baf er in ber gwifchen ber großen Rifcheren in Solland und ber Stadt Samburg 1609 errichteten Convention nicht nur bon jener Geiten, fonbern auch bon ber Gtabt, fo biel ibre auszuschickenbe Buiten betrift, ausbrucklich bebungen worben.

Non S. Jacobi bis Creuzerhebung wird unter Schottland ben Bockenes und Sereniat; von Greuzerhebung bis S. Catharind ben Jarmunden gefischet; und in den Placaten bat man Erlaubuis, dar bis vit. Decemb. damit, wenn

man will, fortsufahren.

In den ersten dere Mochen, nämisch von dem 25 Junier 35 Junier 36 Junier 35 Junier 36 Junier 36

her und unter dem Nordpol aufgefunden. Woben ich meine Untersuchung gegründet, sowohl auf einige mir zuggefonte

Schieben , und jebe berfelben befonbere gefalten , und in eine besondere Tonne gepactet. Der Magietens ober Maaties. Saaring, (b. i. ber Magbchen- ober Jungfern-Beering) ift ber= jenige, worinn noch bie Milch fo menig, ale ber Rogen erfenntlich ; ber fchon fett , aber nicht bauerhaft ift. Saaring ober Boll Deering beiffet ber, fo voll Mild ober Rogen, und in feinem rechten bollfommenen Stande ift-Schooten = Baaring (gefchoffener heering) Alen = Baaring (contracte pro Ydelen b. e. leerer) imgleichen Sol-Sagring (hobler Beering, ) ift berienige, fo geleichet, ober Rogen und Milch gefchoffen, ober benfelben boch wenigstens fo los hat, baf er eben ichiefen will (welcher Zuftand mit einem befonbern Borte Burt- Sied und Mell- Sied genennet wird) und fcon wieberum fchlechter ift, auch fo aut nicht bauret, als ber Boll . Deering. Mit ben benben letten Gorten fommen bie Bungen felbit, fo bald eine jegliche ihre Labung bat, ober nicht mehr zu fangen ift, nach und nach zu Saufe; mofelbit alle bren Gorten, ehe man fie wieber weiter fenbet, geoffnet, bon neuen gefalgen und bergeftalt aufgehohet merben, bag man aus 14 Geetonnen 12 neue Tonnen, bie eine Laft heifen , mas chet. Bon bem bollanbiftben Deeringfange bat etwas Happel. Relation. Curiof. Tom. II. p. 53 feq. tmb Marperger Raufman. Magag p. 597. Der bornehmfte und befte Dees ring, ber ifiger Beit in Damburg gebrauchet, und bon ba ins Reich verfandt wirb, ift ber hollanbifche, ber von bannen verfchrieben, ieboch in Samburg , ehe er weiter gebet, burch eiges ne bagu bestellete und verenbete Barbirer, Bracker und Das cter wieberum geofnet, von neuen auf hollanbifche Urt eine gefalgen, umgepactet, gemracet und nach feiner Befchaffenbeit und Gute auf Gib und Pflicht mit gemiffen bon bet Dbrigfeit bagu geordneten Girfelftrichen und Beichen gemerfet wirb, babon auch einige Rachricht ben ist angezogenen Geris benten gu finden. Es rubret aber bie befonbere Gute und Schmachaftigfeit bes hollanbifden Deerings, womit er alle, bon allen übrigen Nationen gefangene und gubereitete Deerins ge übertrifft, eigentlich baber, baß bie Sollander ben Rifch fofort lebendig bor bem Deffer, wie er nach gerabe gefangen wird, ausfiefen, (b. i. bie Riefen, Branchias, ausschneiben,) forgfaltig gubereiten , und ben fie in ber Dacht gefangen, noch por

gesommane zwerläßige Madrichten, als auf solgenben Grumblag: Web diegering große umb Heinere Jischhorten, derun gemeinste imb liebste Kost der Dereing ist, sich in besonderer Weng um die Kristgeit sinden, dasselb midsten nothwendig Jereinig und Jertstellung das Jereinge und war in größesten Uederstill sich aufhalten. Minn sind von der größern Gattung die Meterburche oder Japssische des Meterburche weber Japssische des Meterburche und von den Wallficharten ausger dem Sinnssselbe der Westenstellung der Silde derwegen ben den Mormalintern Gildbund oder Gilde derwegen ben den Mormalintern Gildbund oder Gilde der der Silde der Silde

3ch will nur insonderheit des lettern gebenten, und gerbeapervon demfelben zugleich einen mertbaren Umftand benbrin-Er enthält fich vornehmlich auf der außerften nord: lichen Ede von Morwegen, Mordcap genannt, baber ihm auch die Gronlandsfahrer feine Benennung bengele: get haben, ohne Zweifel wegen des gewaltigen Beerings: ftriche, ber bafelbit porben und an Mormegen berunterfturget. Michts bestoweniger hauset er auch, daß ich fo rede, um Island berum in gar großer Menge. Und baß auch diefes aus feiner andern Urfache, als um bes babier fo fehr haufig angutreffenden Beerings willen gefchieht, lieget baraus ju hellem Zage, daß berfelbe, wie ich mit Gicherheit berichtet worden, wenn ihn hungert, nicht allein die in den Riorden oder Meerbufen gerffreuet Schwimmende Beeringe gusanmen treibet, und vor fich her gegen den Strand jaget, fondern auch, nachdem er beren, fo viel, als nothig, oder moglich, benfammen ges bracht,

vor wieder eintretenber Nacht in Sonnen von Eichenbolt mit Molfdengestreuten groben Spanischen, oder Portugieslichen Bopfalge ordentlich segen oder packen; da die übrigen Nationt in biesem oder jenem Erücke, sich sammfellg erfinden lassen. bracht, vermittelst einer kleinen Wendung feines greßen kalbes einen merklichen Wirbel im Wasser veransasset, am de daumch die unglickfeigen Thierein solchergestel zu fammen und zu sich bringet, daß er sie alebenn durch eine starte Einachenung, in seinen erössischen Dachen, Zonnenweise mit einem zienflich gewaltssenne, stellt die konnen Wisterbachte, wo sie in den Serubel verfallen, mit sotze reißenben Juge dienen vollen dage, das die sienen vollen Mage hieren bische die der fanget, mit sotze und Magent binabsbilinget \*. Das äder biese sowobische und Magent binabsbilinget \*. Das äder biese sowobische

and \* Diefe Wallfifchart, ober eine anbere, die fich nicht minber vom Beering nahret, haben bie Islander vorbem Sylorete (Gudm, Andr. Lexic, Island.) b. i. herringmeifter geheiffen, und (benm Verel. Lex. Sc. Scand.) ift Sildraeki balenae species, quae haleces ex profundo in sinus et breuia compellit, wie benn auch D. Martin in feiner Description of the West-Islands of Scottl, p. 5 anführet, baf sich ben biefen Infeln in ben Becringbapen eine Menge pon Ballfifchen unterfchieblicher Urt finbe. Belches, meis nem Bebunten nach, megen Untiefe ber Grunbe, feine anbere als Norbcaper, Buttopfe und Meerfchmeine fenn tonnen. In ben Philosoph. Transact. N. 387, Art. 2. mo unter anbertt bon ben Ballfischforten ben Reuengelland Dachricht gegeben mirb, beifet einer Fin-Back-Whale von feiner binten am Rus cten fuhrenben 21 bis 4 guß boben Sinne, ober febnichten und fleifchichten Rloffeber : bon welcher ibn auch unfere und hie Sollanbifchen Gronlanbefahrer ebenfalle ginnfifch benennet haben. Vid, Martens Spigbergreife, cap, II. 11nb pott biefen wird in ben angezogenen Transactions angemerket, baft er bie Macfrelen, Beeringe u. b. gl fleine Fifche burch eben biefelbe ngturliche Lift, beren fich ber Dorbcaper bebienet, ben etlichen bunberten auf einmal einschlinge. richtet auch Kaempfer History of Japon B. I. tch, It. bag bafelbft eine Urt Ballfifche, Die Die Japonefer Iwaficurn, b.t. wie er es ausleget, Sardineneffer beigen, fich in Menge aufhalte.

utetrigens habe ich hieben eine fleine Erwegung, die ich gehabet, micht weglassen wollen. Es kann einem, der iste Ungeführtes liefet, gan teicht einfallen: wie ists doch möglich, daß die Herringe und bergleichen Fische von ihren ungesteuern umb unersättlichen Werfolgern nicht gar ausgetiget, und aus der unersättlichen Werfolgern nicht gar ausgetiget, und aus der auch die übrige benannte Beeringschlucker fich fogar ben Spigbergen, und fo hoch nur unfere Gronlandsfahrer ie gefommen, noch immer antreffen laffen, folches bezeus gen Diefelbe einhellig, boch ift der einzige fleifige Martens in feiner mobibeglaubten Reifebefebreibung es zu erweifen fcon genug. Alfo muffen denn benm Mordvol Beeringe in großer Menge fenn. Welches ich mir zu erweifen vor: genommen. Unter ben fleinern Beeringfreffern verftebe ich den Rabbelau und fein Befchlecht, die Lenten, Schelfische u. f. w. Inmagen mir befannt, daß nicht allein unfere Bilgelander Riftber aus ber Erfahrung erlernet, daß das gewiffefte Mas fur diefe Sifche, woran fie am begieriaften beißen, der Beering fen: fondern es er: schlen auch unfre Gronlandsfahrer, baf, wenn fie bers gleichen Rifche m ihrer Erfrischung ben Spisbergen, und ber Gegend, fangen wollen, fie in Ermangelung eines fris

See aufgeraumet merben? Allein, ba finbet fiche im Rach. finnen gar balb, baß ber weife Erhalter ber Greatur es alfo gefüget, baf bie fleinen Rifchforten in unbegreiflicher Menge fich vermebren ; bagegen jene Meerbeftien nur jabrlich ein einziges, bochftens men Jungen fegen : Much bie größern Gattungen ihred Gefchlechtes, welche folche Fifchfreffer mehr als um bie Delfte an Grofe übertreffen , fich auf eine anbere Weife nabren muffen. Alfo ift ber großeften Art bem eigentlichen fpirabergifchen Wallfifche fo mobl burch bie vielen gottichten Blatter, ober fo genannte Baarten, womit fein Rachen angefüllet, als burch feine enge Reble bas Sifchfchlingen berwehret, und muß er fich bornehmlich mit fleinen Rrabben, ober Barnaten , und einem fettigten Baffer . Infect behelfen. Daben er inbeffen gleichwohl nicht gu furg fommt, fonbern portrefflich gebenhet. Der Tang-bual muß von Tang (Angl. Tangle) einem Meerfraute, Fuco marino: anbere bon anberer Dahrung leben. Gben wie auf bem ganbe bie fleifchfref. fenbe Thiere fich auch nicht fo ftart, als bie anbern vermeh. ren, und bie ungeheuerften unter benfelben, ich menne bie Elephanten und Rhinoceros, bie fonft vielleicht bie Balber langft lebig gemacht haben murben, mit fchlechten Rrautern und ben garten 2meiglein ber Baume porlieb nehmen muffen.

frischen und natürlichen, nur einen aus weißem Bleche gebildeten Beering, dazu nunlich zu gebrauchen pflegen. Woben ich, als zu meinem Zweck fehr dienlich, unangeführet nicht laffen fann, was Denys in feiner Description de l'Amerique Septentrionale (worin er hauptfachlich weitlauftig und mit allen fleinen Umftanden ben Rang und Burichtung ber Moluë, Die eine Cablauart ift, bes fchreibet ) Tom. I. p. 162. & 218 erwehnet, nehmlich daß ber Fang fehr reich fen, wo viele Makreelen und Deerins ge, als womit fie am beften geaafet wurden, befindlich, und Tom. Il. p. 191. daß, wenn man burch gar ju ftars fes Bifchen bie Moluë verjage, man auch ben Beering ze. mit wegtreibe, und p. 195. daß, wenn fich der heering und b. g. von einem Striche weg nach einem andern giebe, die Moluë nicht weniger demfelben fogleich nachfolge-Mus welchen abermal obnstreitig erhellet, daß, ba diese Cabbelau u. f. w. in Gronland nicht nur haufig find, fondern fich fogar durch den Schein eines Berrings fans aen laffen, es dafelbft und noch bober hinauf, voller Bec ringe ftecten muffe. Geftalten diefes erlautert, ja vollig bestartet wird, burch eine gleichmäßige Unmerfung, Die Zorgdraager c. l. P. II. c. 7 aus eigener Erfahrung ger machet, und daben er zugleich bezeuget, daß er felber eine Menge von Seeringsgrathen ben ben Baffervogelneftern an den Gronlandischen Klippen liegen feben \*.

Mach:

bods

Benmath und zwar um deswillen fen, weil fie dafelbft unter den nimmerfehmelgenden, vielmehr jahrlich an Dicke und Große gunehmenden, auch weit und breit fich erftres denden Gisfelbern ber meiften Rube gunt Leichen und des ficherften Behaltniffes jum Wachsthum ihrer Brut ges niegen. Denn da ift offenbar, bag recht weit unter fol the Gisfelber und in die groffefte Liefen die Sanen, Cabe laue u. b. g. wegen befchwerlicher Uthemfchopffung benfelben nicht bequemlich ; die beregte ihnen fchadlichfte Ballfifchforten aber aus Mangel der fur ihre thierifche Lungen ftets benothigten reinen und frifchen Simmelluft gar nicht; am allerwenigften aber Die menfchliche Rifcher mit ihren Nachstellungen benfommen und beren folge Rube ftohren mogen. Indem aber ferner gang natur lich, und baber ohnschwer ju begreifen ift, bag, ba biefer Rifch befanntlich fo erffannensmurdia fich vermebret, bef fen Angahl allda, mo fie von Menfchen gar nicht, und bon Maubfifchen fo wenig gefchwachet wird, bald bermaßen überhand nehmen muffe, daß fie dafelbit ihren volligen Braf nicht haben, fondern genothiget werden, fo ofte ale die Erfahrung zeiget, daß es gefchieht, zahlreiche Colonien, oder Beerginge, gleichfam von fich ju fchicken, Die fich in Die offene Gee begeben und ihre Dahrung weiter fuchen muffen; von benen nach einem großen, bald naber anguzeigenden Umwege, vielleicht ein Reft, ober

weitläuftigen Beschreibung biefes Borgebirges p. 204 bezeuget. Es ist aber auch baselbst unter andern die Seeringart, welche von den Holdabisschen Matrofen Sarder genennet wird, nicht felt Holdabissche Erwehnet. boch deren Absumft nach dem Mordpol wieder zurück fehrer, umd das Geschicht allba fortplangen sijft. Ich zweisels einesweges, wossen man in der angesangenen mehreren Ausmerstallen auf die Maturwunder sleißig fortschreiten wird; umd wie wünscht ich, daß eben ges gemadrige gesten dage in gie Geschoptie oder Ernum terung geben möchten!) daß denn auch dieses, und mehr anders, mit der Zeit eigenslicher werde ausgesofosch

Bader für Buge halte.

Indeffen will ich nicht verschweigen, was ich meines weuigen Orts ben ben fo fchlecht beachteten Bugen ber Beeringe für eine Beisheit und liebvolle Riigung unfers großen und gutthatigen Schopffers erbliche, anmerte, bewundere, preife. Es hat nehmlich ber Berr der Ereas tur den angeregten und mehreren, ja wer weiß wie vice len? größern und fleinern Meerfischen eine folche Das tur anerichaffen, daß fie wie an andern im Morden erzeus geten fleinen Rifchen, alfo befonbers am Beering \*, ihre dienfamfte und liebfte Roft finden, bamit er namlich ihrer faft unerfattlichen Frefigierde, als des allerbequemften Mittels fich bedienen mogte, fomobl diefen fleinen, boch unglaublich nusbaren Sifch, als fie felbst zugleich mit, über alle Meere ju vertheilen, und an alle Ruften ju leiten. Denn fobald der Beering unter dem Gife, oder aus ben unergrundlichen Liefen, vorangezeigter magen fich ber: vor begiebet, machen folche große, großere und großefte Rifcharten, um ihre hungerige Magen ju fillen, fich fo fort an denfelben, halten ihn durch ihr ftetes Menaften nott

<sup>\*</sup> Mertmätnig föreribet M. Martin d. 1. p. 349. Wherever they are, all other fish follow 'em, and Whales and Seals in particular: For the larger fish of all kinds feed upon Herring, b. 1. two mur immr dyceringe finb, bobin folgen ibnen alle ambere Biffen and, befomers Bauffride umb Geebunde. Denn bie größere Bifdpatrungen leben fämilich bom Decrina.

von allen Seiten in hohen, breiten und sehe dichten Haussen - Sousammen, jagen ihn aber auch von dannen inn mier weiter heeraus vor sich her, und treiben ihn als ein schuldternes wehrlose Fischlein von einer See zu der and dern, (wiewohl diese eigentlich seine andere, soudern nur dless andere Benannungen tragende Theide des großen Weltmeers sind) und von einer Kusse zu nachen: ind dem derfelbe, um den größen Werfolgern zu entritunen, umb sowoch für sich einige Sicherheit und einen Nussepalas zum Seken, als für die Bruch, so lange sieganzigert ist, ein ungestährtes Lager zu sinden \*\*, in die Meerbussen, auf die seichten Sander, als sin die Mindungen der Büsse zu stiechten Sander, ab dies in die Mindungen der Büsse zu stiechten Sander, da bie in die Mindungen der Büsse zu stiechten Sander, da dies in die Mindungen der

\* Diefe Gigenschaft und inmenbigen Trieb, haben alle fleinere Sifchgattungen an fich, fo gwar febr naturlich, aber bod) wegen bes mitfuhrenben groffen Rugens nicht außer Acht ju laffen ift. Gie pflegen namlich aus Furcht vor ib. ren Berfolgern und in Abficht fich ju retten, fo bichte, ale nur moalich, gufammen gu fabren, und an, über und unter einander in bergaroffen Saufen (bie auch von ben fie ofters antreffenden Mormannern juxta Topograph. Norweg. citat. Sisteberge ober Sifchberge genennet werben) fich gu brengen, bamit aber zugleich zu veranlaffen, bag fie von ben Rifchern nur befto begremer und haufiger erhafchet und gefangen merben. Ein gleiches bemerken wir ichon ben ber Schlesmigie fchen Infel Silgeland an unfern nicht minber verfolgten Rrab. ben, Garnaten, ober Garnelen (Squillis gibbis Rondelet.) bie, weil fie von unten und von ben Geiten her burch bie Chell und andere Sifche, bie fich vornehmlich von ihnen nabren, bon obenber aber burch bie Deben (beren gemeinfte Speife fie gleichergeftalt finb) gejaget und geangftiget merben, eben auch in grofe Rlumpen, ober bicte Saufen, in eine anber flieben, und baruber in fo grofferer Menge ben Sillge. lanber Sifchern gu Theil merben.

<sup>\*</sup> Plin. Nat. Hift. Lib. IX. Sect. 35. Nam in stagna et amnes transcundi plerisque piscibus euidens ratio est, vt tutos foetus edant, quia non sint ibi, qui deuorent partus sluctusque minus saeviant.

nern fich aleichsam por ihrer Thure baritellet, und bene Des gur Speife und Sandelichaft in unerfchopflicher Mens ge überliefert. Wodurch benn allerdings die nachfesende großere und fleinere Yager, fo weit die Große ihres Rors pers und die Liefe des Baffers es verffatten, eben dens felben Anwohnern zugleich angebothen, und wenn fie nur augreifen wollen, in die Sande geführet werden.

Es ift aber hieben zu merten, daß fomohl die Seerings mutter um ihre große Reife zu vollenden, fobald fie ges febet, wieder in die Gee fich begeben, als auch die Brut. fobald fie nur ju einigen Rraften gefommen, ebenfalls aus natürlichem Triebe und ienen großen Zweck zu erfüllen, ber Sce weile \*.

Mon bent iabrlichen Ruge Der= felhen.

Nedoch diefes alles noch deutlicher und begreiflicher ju machen, will ich den iabrlichen Bur der Beeringe, fo weit man davon gewiffe Machricht bat, von Ort ju Drt anweisen, und qualeich zeigen, zu welcher Beit ein ies des Bolt biefen Segen überfommt, und auf was Art es fich benfelben zu Mute mache.

Dessaupt fdmarms. einer flite nach Wer ften mens bet.

Mus Morden bricht der Sauptfchwarm ichon fruhe im Jahr auf. Bovon ber eine Sturgel Beffwerts fich nel berfich lenket und mit dem Monat Mart, auf die Infel Joland in folder Menge, und (wegen ber Berfolgung ber vielen großen Rifde von allen Seiten, und ber Strandvogel pon oben ber) in fo bicken und bichten Saufen floffet, baß man nicht allein an der Schwarze und Rraufeln des Daffers (indem fie por Unaft bis an die Oberflache def felben bringen, und ofters gar herausflichen gu wollen febeinen ) ihre Aufunft von weiten mahrnehmen, fondern auch, wenn man benfelben entgegen fahret, und mit eis nem Schopfer, womit die Segel aus der Gee benetet werben, ober bergleichen hohlen Werfzeuge brein fcblaget, auf

º Conf. Neukrantz de Harengo, p. 17.

auf einmal eine ziemliche Menge berfelben ohnfehlbar erwischen und herausheben fann. Db diefer auf Island fallende Blugel juvorber einen Theil nach den Banten von Terreneufve abschicke: wie imgleichen, wo der Reft des an der Weftfifte von Island hernieberfturgenden Strichs bleiben mag, ift den allfehenden Augen des Sochften allein bekannt. Indeffen ift gewiß, daß bavon auf allen Geis ten der Infel alle Meerbufen, Buchten, Bagen oder Biorden angefüllet, und jugleich, außer den nachziehens ben fofflichen andern, efe und nusbaren, fleinen und gross fern Rifden, absonderlich die Mordcaper, (welche ihrer Große halber weiter in die untiefere Dordfee zu folgen fich nicht getrauen) dahin geführet, und gleichsam ihren rechten Wohnplats (wovon Borgdraager nachzulefen) der Gegend zu nehmen veranlaffet werben.

Der zweyte große uns jum beften befannte Deft: Deranbere liche Glügel (wovon boch auch im Borbenftreichen ein freichenbe Theil nach der Dit und Gubtufte von Island abfallt) Singel. fturget fich durch die mitfolgende Meerschweine, Cablauen u. f. f. getrieben, immer weiter herunter in die Dord: feet iedoch soldwagestalt, das davon eine Absonderung, Des diti-nehmlich die Destliche, ihren Strich nach der Nord- geleichtige caap \* zu, und ferner an der ganzen Norwegischen Ru- Absonde fte \*\* herunter nimmt, daß zwar ein Theil feinen Lauf Deren ein

baran Theil.

Borgbrager melbet c. 1. P. II. c. 7. p. 97, bag um G. Johannis bie Banen, Sinus, ben ber Morbcaap von jungen Bifchen, befonders Beeringen, frimmele und wimmele, und er felbit ben loppe und Europ mehrmals angemerket bas be, baf bas Baffer babon an einigen Stellen faft als leben. big angufehen gemefen. Ja er habe bavon viele Schmarme in großen überm Baffer fichtbaren haufen von taufenben benfammen gefeben, babon man, wenn man mit ber Chaloupe hineingernbert und eine Lange auf fie geschoffen, mehr als einen Sifch jugleich fpießen fonnen.

\*\* Ihiger Zeit ift ber Gegen und Fang ben Mormegen lange nicht mehr fo groß, als er in borigen Zeiten gemefen,

daran her befandig fortseigt, bis er durch den Sind die eineyter die Pisse verfällt: der andere aber, sokald ihm die Norde Totell spige von Justand entgegen stehet, sich daran abermal Best were zweier, und mit einem Arm an der Ofssieren Justands der Totels herad \* läuft; iedoch durch die Beste mit jenen in der Justand berad bestehe der die der die der die der die der die der die Disse \* dauft; iedoch durch die Beste mit jenen in der Justand berad bestehe die der die

ten

ba ber hauptftrich babin gegangen, und bes Sahre etliche taufend Schiffel aus Dannemart, Deutschland, Friegland, Solland, ja felbit aus Schottland, Engelland und Franfreich nach ben Safen bon Mormegen gefommen, um ben gefaltenen heering bon bannen abguholen, und fich und ibre Rach. barfchaft bamit ju verfeben. Belcher Ueberfluß aber ums Sabr 1560 jum ftarteften foll abgenommen haben, wie in ber phangerogenen Topogr. Norw, cap. s. p. 20 fg, berichtet wird. Es hat fich auch bis babin bas Sanfe = Stadtifche Coms toir in Bergen bep biefer handlung febr mohl befunden; allein die Abnahme berfelben auch feines Theile mertlich mit empfunden. Uniso fommen gwar bon baber burch bie bes Rothichares halber noch forthaurende Bergerfebrer Brus Derfchaften iabrlich noch einige bunbert Laften gefalgener Dees ring nach Samburg , Bremen und Lubect. Weil aber berfels be ben weiten fo fett und gut, ale ber gegen über ben Sitts und Schottland gefangene Rifch nicht ift, noch fo forgfaltig, als von ben hollandern gefchieht, geffenet und gefalten, überbem in lauter Tonnen bon Feurenhols (Die bem Gifch einen unangenehmen Bengefchmack geben) geschlagen wird: fo fine bet er feinen farten Abgana, ift auch folglich nicht viel baratt In ben vereinigten Provingien ift gar bereits zu verbienen. im Jahr 1620 burch ein Placat berboten, einigen Deering binnen ben Rlippen bon Sittland, Irrland und Rormegen felber zu fangen und einzufalsen, weniger bon biefen Leuten gu faufen, ben Confifcation folchen Deeringe und einer Gelb. buffe bon 300 Carolus-Fl.

Bip Milblurg werben insonderheit alljährig viele Beeringe gefangen und eingesalzen, in Sonnen hin und veieber an den Küssen der Office, and nach Jamburg zum Bertauf gebracht. Finden aber feine sonderliche Windhur, well ein ieber, der den weit besteren hollandischen begallen sann, den

felben lieber ninimit.

\*\* Mit dem heeringsfang und handel an den Ruffen der Offfee hat es fürzlich folgende Bewandniß: Als der

ten Arm aber an der Westeshisse von Jutland sich herun- Zwester ter arm.

Beerinaftrich noch ftarfer auf Norwegen gegangen, ift beffelben auch auf ber Schonischen Buffe eine folche Menge gefangen und eingefalgen ansgefandt worben, baf man einen guten Theil von Gurova bamit verfeben. Denn es mar bamale, mie Olaus Magnus Hift, Nat, Septentr. Lib, XX, c. 28 erwehnet, der Schwarm fo bicke, vt non folum retia pifcantium lacerarentur, fed etiam in agmine illo bipennis vel lancea militaris in medio piscium immissa firmaretur. 2Belches benn auch unter anbern Gelegenheit gegeben, baff gut Damburg bie Schonenfahrergesellschaft auftomnten, und ben Deeringhandel fart getrieben. Die gwar auch noch bis auf ben beutigen Sag unter berfelben Benennung fortbauert, ihre Bogte, Alten und Dberalten gur Direction, und ibre eigene beenbigte Pacfer, Bracter und Barbierer gur Bebienung bat, und eigentlich ben Deeringbanbel, boch fast nur allein mit bem Sollanbifchen Deering, als ber beften und gang. und giebigften Baare, fortführet, jumal ber Rang unter Schonen lanaft aufgehoret bat. Go mirb auch meiter binauf an ber gangen Schwedischen Ruffe, wie imgleichen unter Sinnland und Eften fein tanglicher Deering angetroffen, noch gefangen. Mur findet fich in bem Sinu Bothnico eine bemfelben gang eigene, boch gar fleine und trockene, obichon fonft garte und wohlschmeckenbe DeeringBart, Stroming ober Stromling (Halee Bothnicum Neukranz de Hareng, p.19.) genannt, in unglaublicher Menge Ol. M. d. 1. lib. XX. c. 29. Die Rinnen fangen fie noch beutiges Tages fo baufig , baf fie gar geschwinde eine große Menge babon erhafchen, bie fie noch lebenbig auf bem Stranbe in großen Saufen fchutten, und alfo unter fich nach Manngabl theilen. In Befferbo. then aber thut man fie in große Saffer und Zonnen, falget fie wohl, rubret fie mit einem Stock unter einander, und laffet fie foldbergeftalt 24 Stunden burchbeigen, bis bas Blut ausgejogen, und fie fteif geworben. Borauf nian fie Lages bernach berausnimmt, in allerlen fleine Tonnichen vertheilet, und fobann entweber babeim verlaufet, ober in bie Dachbarfchaft, wenn man Belegenheit bagu bat, verfenbet. Ol. Rudb. fil de Ave Selav. p. 98. Man pfleget auch bie fleineften unter benfelben gefalgen in Backofen gu borren, und gum Gefchent an auswartige Correspondenten gn verschicken; wie ich mich mobl erinnere, fie in meiner garten Jugend gegeffen und moble ter senket, und an Schleswig, holstein \*, Stift Bremen, und Friestland her (wo bessen nur wenig wegger fangen,

twohlgeschmackt befunden zu haben. Ihiger Zeit aber, nachbem die Mäuler zärtlicher und lüsterner geworden, darf man damit so wenig, als mit Raff und Reckling, mehr nach Deutschland kommen.

Muf ben gegenüberliegenben Ruften ber Offfee finbet ber Bug fich viel gablreicher, mobin er benn auch feine Berfolger, abfonderlich die Dorfche, die fich nicht alfo, wie die groffern Rablaue, bor ber Enge bes Gundes und ber Belte fcheuen und gurucke bleiben, fondern baufig mit folgen, und ben gubeck zum fetteffen und niedlichften werben, mit fich führet. Goldergeffalt merben auf ben Schleftwig und Solfteinischen Buffen circa Aequinochium Vernum Beeringe genug gefangen. Schoeneveld Ichthyol. p. 37. Allein ihre Gute verlieret fich, und man weiß auch biefer Orten mit bem Ginfaleen und Burichten fich nicht recht gu behelfen, ober man fann auch gegen ben Sollandern nicht auftommen, fonbern fie merben entweber frifd meggefpeifet und bochftens gerauchert. 2Boburch fie gleichwohl bafelbit auch ju einer Raufmannsmaare merben. Unter ben letten find befonbere fchmachaft, mib begehret bie Bielerbuding, ober Budlinge und bie Glidbees ringe. Rechft biefen tommen auf ber Medlenburgifchen Bufte die bafelbft auf die Urt, wie in Annalibus Wratislav. d. 1720. Menf. April. Cl. IV. art. 4 umftanblich und lefenes wurdig erzehlet wird, jugerichtete Buckling und Rlicheering. Borauf bie Pommerifche folgen. Bon biefen letten ertheis let Meufrang in feinem bem Deering gu Ehren gefchriebenen Panegyrico p. 42 foldhergestalt : Slefuicenses faporis funt eximii, quibus nihilo inferiores funt Stralaefundenfes, ab his Rostochienses, mox Wismarienses; vltimum locum Lubecenses occupant ob fundi fterilitatem. Weiter finden fich auch auf bet Preußischen Ruffe, und ben Dangig bie Deeringe : fie find aber gang mager, taugen und bauren gefalten nicht, fonbern bienen nur jum rauchern. Gabr. Rzaczynsky Hift. Nat. Poloniae Tr. 6, Sect. I. 6. 3.

e\* Do fie gleich so banfig sich nicht einstellen, baß sie eine Kaufmannswaare abgeben könnten, so speisen fie botte, und beingen wenigsferst eine übergreß Menge von den ichmachaftigsten Rablanen, Schelfischen, Dorfchen u. f. mit.

fangen, wenigstens feine Handelung damit getrieben wird)
forteiler, bis er durch Eref und Wise in die Sidderfee \*
dringer, und, nachdem erbeichte umgogen, wieder in die
Norder zu Bollendung seiner großen Reife zumättlegere.
Dahingagen die zwerper große Wisstering fin lenfunde zes stillenderung, welche ieiger Zeit die allerstärfeit ist, geden und den Mingen und gestellt der Sidderfen der Merchanten der Merchanten und der Merchanten der Me

die Hollandiche Geringbisen hauptsächlich auf den Dienst Passen) und auf Schottland husbisse, da sie von neuen E 3 eine

mit sich : die ben der Schleswiglichen Infel Hilgeland auf den mancheten und begevennen Bründer, nebst vielen anderer Gedaren, ja niedlichen Hichgartungen, dowen man leicht ein ganzte Buch schreiben tehnnte, sich aufhalten und mästen, darunf zu ihrer Zeit von den Jumednerm duftig gefingen, und auf der Elbe und Wester mit gutem Wortheil verfauset werben.

\* Wohinein er fo gar ben Buffopf, und bas Meere schwein im Machschen mit sich bis aufs Y ziehet. Zorgdrc. 2. p. 96. Es ift aber ber großen Deeringhanbelung gum beften, ben fchwerer Strafe geordnet, baf bie biefigen Deeringe nicht eingefalgen , fonbern nur gu Strobbudling gemachet werben muffen. Wie benn bie Tenbuckling ober Dbuckling, befannt find, welche im Rob. und Dec. gemathet werben, und amar febr fett und nieblich fallen, aber in Dolland und ben nechifangelegenen Orten felbit vergebret merben, weil fie, eben megen folder Rettigfeit, nicht bauerhaft, und besmegen jum Musfenben untauglich finb. im gebr. Mart, und April werben fie, nachbem fie bermuth. lich die gange Guberfee umtogen, und nunmehr auf ihre Ruct. fehr nach ber Dorbfee begriffen find, wiederum unter Dorb. bolland bor Enchungen, Monctenbam und hoorn angetrof. fen, gefangen, und ju Strobbuckling (bie ben ben Sollanbern Strantbuding und Endbuygerbuding beiffen,) jugerichtet, auch, weil fie nunmehro magerer und haltbarer in giemlicher Menge nach Samburg, Bremen u. f. w. um bom bannen ine Reich vertrieben gu werben, gefchicket ober entboten.

Deren eine Erennung erleidet, und mit einem Affe an der Offe false von Schortland \* sich spenieder sentet, und Enges land umgicher, unterweges gleichwohl auch ansichnliche Schwärme von sich aus und den Friestländern, Soldans dern, Seeländern, Bradandern, Flanderen \* und

\* Es baben eifrige Batrioten in Groffbritannien gu alten Beiten ihre Lanbeslente burch erweckliche fcbrift, und munbliche Poritellungen babin zu bewegen, fich bemubet, bal fie ben ihnen bon Gott eigentlich und bor ihre Thure angefcbickten reichen Cegen nicht fo unberantwortlich, ale gefchiebt, berabfaumen, und fich burch bie Sollanber bor bem Maule wegichnappen laffen mochten. Man hat fich auch in neuern Beiten am Engelanbifchen Dofe, um bie Bereinigung bes Ronigreiche Schottland mit ber Eron Engeland anfange gu erreichen, nachber um fo fefter ju verfnupfen , alle Dube gegeben, ben Schottlanbifchen gefaltenen Deering im Sanbel auswartig in Aufnahm zu bringen. Des Enbes vornehme lich mit ber Stadt Samburg, fo wohl bon ber Ronigin Auna, als bem Roniae Georg, L. benben glorm, Andenfend, befonbere, burch bas vereinigte Varlament banfnebmigft beftatigte, Bertrage errichtet morben. Man bat ihnen auch in Samburg alle verlangliche Begvemlichfeiten, imgleichen eigene gubeeis bigenbe Bacter und Bracter jugeftanben. Allein, es will bamit body noch gur Beit nicht recht fort, theile, weil bie Schotten benfelben gu frub, ebe er noch recht geitig, fangen, theile und vornehmlich , weil fie nur mit fleinen Bothen in Gee laufen, nabe unterm Lande fifthen, und ben Deering nicht bor bem Deffer fterben laffen, vielmeniger fogleich, wie er nach und nach gefangen wird, im Schiffe einfalgen, fonbern ihn nur ind Both merfen, und menn baffelbe voll, bamit gu Lande fahren, und alebann erft ben Sifch auf bem Stranbe austiefen und falgen. Da benn, weil gemeiniglich barüber mehr als einmal 24 Stunden berffreichen, ber abgeffanbene Bifch immittelft guten Theils fchon feiner Bartlichfeit halber in bie Saulnif getreten ift, folgbar am Gefchmack und Dauerhaftigfeit fcon etwas verlohren bat. Doch es fcheinet, baß fie bon Jahr ju Jahr mehrern Bleif anmenben wollen-

\*\* Es haben bie Flanderer vor vielen Jahren fich nicht allein gar ftarf auf den Heeringsfang geleget, sondern gurff bie Frankofen por die Thure fcbicket : mit dem andern = 3mepter Ufte aber den Schotten auf der Weftfeiten und ben Jrr= landern (benen er fich überall rings um ihrer Infel mit= theilet, ob fie gleich benderfeits feinen andern Gebrauch davon machen, als daß fie ihn frifch verzehren, und fich ber andern Sifche, die ihm nachjagen, bestmöglichft gu Muse machen) zuscheußet: und endlich nachdem alle ist erzehlete Bertheilungen der zwenten großen Absonderung im Canal wieder gufanmen geftoffen, ihr übriger von ben Rifchern nicht aufgefangene und von Strandvogeln und Maubfifchen nicht verschlungene Reft, ber gewiß noch erftaungens wurdig groß ift, in die Beftfee fich fammtlich fturget, und dafelbft, ber gemeinen Gage nach, berlieret, ober vielmehr und beffer gu reben, auf den Rus ften nicht weiter, oder doch gar wenig \*, verfpuret wird, fondern allem Bermuthen nach vor den heißen Belt= gegenden febeuend, nach feinem beliebten Dorden, und urfprunglichen Benmath, wieder guruck febret.

O unaussprechlicher Neichthum göttlicher Milbe und Borforge, der nur in diesem einigen unansehnlichen E 4 fleinen

vie befte Urt denfelben zu bambhaben und zu falgen ausgefunben. Weil sie ader durch die Gott misstallige langweisels Reisjonstriege, und darüber stibt veranlassie große Honbelungderenberungen aus allen Kriften und fast gan auf der See aelommen; so sind die Kriften und fast gan, auf der See aelommen; so sind die Kriften und handelung an ihre Seiclle gefommen. Weierschied der Hollender Jerting unter den Kausteuren in Niederkaften bis auf biefen Lag wonn der Jurichtungkart Olamisches Saaring oder Flämischer Serving genemet, wird.

Mailler in feiner Description de l'Egypre Lettre IX. Pag. 25 mertét, als études sonderders, wie es auch ist, an, doği im Mon. Dec. Januar. und höche sich in Egypren ber Großairo Herinas et hen und fangen siesten, aber sould nie sende weder hen Roserte noch Damiate, auch in der Mittelsländssche ein nicht.

kleinen Fische durch sein Wort einen so herrlichen Segen geleget, daß er nicht nur so wiel Millionen ungeheuret, großer und kleiner Fissel klätigen und nähren, sondern überbem auch noch wiele hundert taußend Menschen theils mit feinem Fleische eine angenehme Kost, steils durch sein nen Fang, Jurichtung, Werfauf und Verseindung rei chen Unterhalt und Senvinst darreichen und doch nicht verkehre verbehe fann \*1.

6. LV.

\* Diefe groffe unerfannte Bobltbat Gottes in ein noch bellere Licht ju ftellen, will ich, mas babon in bem neuen und foftbaren zu Ponbon 1728 in Englischer Sprache gebruckten Atlante maritimo et commerciali meitlaufiger vorgetragen, in meiner Ueberfetung bier benfugen: Dhnaefabr Unfange Junii, beiffet es, und gufolge berfchiedener Ungeigungen fowohl in ber Luft, ale im Baffer , aus melchen bie 'inwohner ber Infeln Schettland (ober Sittland) es abnehmen gu fonnen, bermennen, fommt aus Morben ein unaussprech. lich und unglaublich groffer Schwarm, ober Deer bon Deeringen bafelbft angebrungen. Der Drt, bon mannen fie tommen, und mo fie gleichfam haufen, leichen, fegen und fich vermehren, ift unbefannt. Daff aber ihre Ungahl unenblich groff, mirb and balb folgenben gur Genuge erhellen : wiewohl es boch nur ein Schwarm aus bem Stod, und ein Ueberfluß ift, ber bon einer noch weit groffern Menge, bie guruct bleibet, aus Mangel bes Raumes gleichfam ausgeftoffen, und feine Dabrung und Berbleib anderweitig ju fuchen, alliabrig ausgeschicket wird. Go ift auch nicht ju miffen, ob einige von ihnen, um neue Recruites furs funftige Jahr auszubruten, ind Daterland wieber guruck fehren. Benigftens tommen biefelbe aus ber Denmath, mo folche auch fenn mag, trachtig und fo voll fruchtbaren Dogens, baß man fagen barf, ein Sifch bringe geben taufend anbere mit fich. Ihren Mogen fchieffen fie in ber Gee ben Engeland, bente ba fie voll babin fommen, find fie lange borber, ebe fie wieber bon bannen fcheiben, fchon leer. Ihre Babl gehoret in Wahrheit unter Die Infinita natura, b. i. ihre Rahl überfleiget alle Bahlen, und wenn man ig, nach einiger Art zu rechnen, bas bon fprechen will, tann man boch nichts anders fagen, als etwa, baf ibre Babl groffer, ale ber Sterne am himmel fen-Gie brechen berfur, wo bie Gee gleichfam am breiteften ift,

S. LV. Rechst nach dem Heering erwehne ich bil: Rablau.

und die Erffreckung ihres beers mag allem Unfeben nach fo viel Raums überhaupt befchlagen, als gang Großbritannien, Irriand mit eingeschloffen, einnebmen mag. 3meifels ohne muffen fie fich febr enge gufammen brengen, wenn fie Gub. warts fommen, und amifchen ben Ruften bon Gronland und ber Dorbcaap fich burchquamingen genothiget finden, als welcher Ctrich fur fie nur eine enge Strafe ift, ob er fcon auf ber Flache ber Erbfugel eine Beite bon 200 Meilen (leagues) austraget. Wenn fie fich tiefer herunter gefentet, und ihr ungeheurer Sanfe burch bie im Bege liegende Grofs britannische Jufeln (bie fie vermuthlich an ben Grunden und Untiefen ber Rorbfee, welche zweifelsfren nicht wenig anders, als bie Dberflache beschaffen, gewahr werben) eine Erennung erleibet, muffen fie fich nothwendig in zweene gleiche ober ungleiche Theile gertheilen. Bon benfelben lentet fich ber eine Beft, ober Gubweft, laffet Schettland und die Drcabifche Infeln gur Linten, und floffet auf Irrland, baran er fich abermahle fpaltet, alfo, baf ein Uft an ber Britannifchen Rufte fich haltenb, gegen Guben hinunter burch G. Georg, ober ben Greifchen Canal, ffreichet, und gwar Engeland und Irrland binab in die Cabernfee fallt, wo er wieber gu feinen borbin verlaffenen Freunden fommt: ber gwente Theil aber aus Mangel bes Raums nach Weft und Gubweft fich fchwenfet, die Grrifche und Weftfee binabichießet, und indem er beffanbig an ben Ruffen verbleibet, um ben Gubftrand von Irrland fich berum giebet, und bermittelft einer fleinen Benbung nach Guboft gut feiner burch ben Irrlandifchen Canal obgebachtermaffen berabfturgenben Gefellschaft wieberum ftoffet.

 ligst des Rablaues, als dessenigen Fisches, der haupt-

nachbem er einen Umfeweif um die hohen Ufer von S. Labbs und Berwick genommen, und in die Tiefe gegangen, erst wieder den Grachvorugh gefehen, und ie niegen bleien haufen nicht eber wieder wohrgenemmen, als auf von Parmouchischen Banten ber Engelland; von dannen er nach dem Munde der Schmes und von da ferner durch den Brisanlichen Canal feinen Weg nimmt, sobann aber weiter nicht mehr gefehen wiede.

Diesem nechst nunmehr auf die Hertunsstellen werf der Settland (d. 1. hittand) mit obingesehr 1000 oder 1500 Ollen willkommen, (woden die besonderer limstände näher, umb so viel die aus stelligene Wachfrage erfundiget, oden p. 75 sig, bereits

bengebracht).

Sobald ber Beering ben Schottland angelanget, und burch feine Musbreitung über alle Ganbe u. Bante,allen Safen, Bayen ober Bufen fich barbietet, verfaumen bie Schotten nicht, benfelben in großer Menge gu fangen, gurecht gu machen, eingus peckeln, und auf einerlen Marftplage mit ben Sollanbern gut berfenden; babin fie, weil bie Sollanber erft ju Saufe und umpacten muffen, benfelben oftere guborfommen, auch mit ihnen ju gleichem Preife verfauffen. Rachbem bie Schotten an ber Morbfeiten ber Zan mit bem Deering folchergeftalt fertig, fallen bie Fifcherbothe aus Dumbar u. f. w. in benfelben ein, und thun eben auch baraus manchen reichen Bug, ben fie in Ebenburg und andern groffen Stabten zu ganbe bringen, um bas Ronigreich bamit jum Theil frifch gu bebienen, sum Theil aber Red-Herring , b. i. geraucherten Deering auf Darmouthifde Urt, baraus in machen. Wann bann enbe lid ber heering obermehnter magen ben Darmouth wieber jum Borfchein tommt, und fich, feine Mahrung ju fuchen, uber die Canbbante berfpreitet, mirb er in bewunderungemur biger Menge, fomobl bon Engellanbern als hollanbern und Frangofen gefifchet. Unter benen bie Darmouther allein jabre lich in die 50 00 Sonnen fangen, und gu Red-Herring gurich. ten, ber in ihrer Ctabt, und ben nechft anliegenden Graf-Schaften berbrauchet wirb. Bon bier entweichen mabrenber Bifdheren große Schwarme, bie fich nach bem Munbe ber Thames gieben, und bafelbft bon ben Sifcherschmacken aus London, Soulfftone, Dover, Candwich u. f. m. fowohl für

fachlich und faft allein die Einwohner der Insel Island nah:

bie Etabe Landen, umd andere an demtlichen Fluffe belegene Etabe, als für die Küffen von Kent und Suffed gefangen werben. Jadech die Solfander zum zwertennal ihre Dunffen unterheben, umd nießt dem Zeansofen, Zbackbadern, "Hiffipusern und dem Bern und anderen bie außerfein Dammuthischen Safte der ihre Ern und anderen bie außerfein Dammuthischen Einlich verfällt der Herten Dammuthischen auf der andere bei Eransofen von einer und die Wolftensländer auf der anderen Bern Seiten ihm wieder entgegen fommen. Demmecht er fließer, und nicht weiter weber geften, noch gaadtet wirk.

Auf ber anbern Geite von Grofbritannien gebet es biefem armen Rifche fein Saar beffer. Die Rauffeute von Glas. gow, Aire, Galloway u. f. w. wie auch die von London-berry, Belfaft, Carricffergus, Dublin u. f. f. gehen bafelbft auf ihn los, und bie bon Lemes und ben weftlichen Infeln laffen ihm teine Rube, bis er ben bortigen gangen Canal, als gleichfam burch bie Spiffruthen laufend, hinunter gefioben, und bie Cavernfee erreichet. Bofelbft er ieboch von neuen bon bem Englischen Raufmann in Debonshire angegriffen, und von Minhead bis Barnftapel, Bebbiford u. f. m. meftmarte bie an Die Stabte ber Morbtufte von Cornwal verfolget wirb, bie von ibm, ungerechnet, mas im ganbe vergebret wird, viele 1000 Connen voll einfalten, und nach Spanien und ber mittellanbifchen Gee quefchicken. Dergleichen ihm auch bon bem Raufmann in Bembrock u. f. m. und auf ber ganten Ruffe bon Couth . Bales wieberfahret. Borauf, weil er alebann feget, ihm weiter nicht nachgeftellet wird, fonbern er fich nunmehr in Die Tiefe gu feiner Gefellichaft begiebet, auch nicht wieber jum Gefichte fommt. 2Bo er weiter bleibet, ob er mieber nach Dorben febre, ober in ben unergrundlichen Liefen ber Befifce ben großen Meerfifchen gu Theil wird, ober wie es ibm fonft ergeben mag,ift ganglich unbefannt. Dochte aber hierben jemand etwan auf bie Gebanten gerathen, bag um biefe Beit ber Beering wohl fo gnt, als meggefangen und ansgetilget fenn tonnte : fo ift bas gerabe Gegentheil aus ben übergroßen Schmarmen, welche in ber Gabernfee an ber Beft . und Gubfufte bon Engeland und Irr. land ben ihrem Abruge noch gefeben merben, fo offentinbig, baß man viel eber vermennen follte, ber erlittene vielfaltige Berluft fen nicht einmal zu berfpuren. Ingwischen find einis ge ber Mennung, baf bie agnie Unsabl, fo alle Sifcher aus nahret. Es ift derfelbe fo befannt, bag ich ihn

Europa von ihnen unterwogge mégan weggefangen babert, gegen firent erien aus Broeben beraufsbemmenben Detec, die 3 gegen firent erien aus Broeben beraufsbemmenben Detec, die 3 gegen eine Million ju rechnen. Mober, gleichwebl noch überbem gang jaluablich ift, das jibe terfforteith gulen und großen Kaubfishe, als Rimnifiche, Mereffanweine, Merebun-be u. b. 9. noch eine weit arstere Mente, als Galle obertwohtet.

Bifcher, bon ihnen werben aufgerieben haben.

Muf ben Ruften von Morbamerica finbet fich ber Deering auch, aber ben weiten nicht fo baufig, ale in Europa : er wird auch weiter gegen Guben nicht als bis an bie Rluffe bon Caroling gefeben : Db biefer etwa ein Theil von bem anfanglichen gar großen Schwarm fen, ber ben ber erften Unfunft auf Die Gronlandische Ruften, an Stelle Guboftwerte mit ber übrigen Gefellfchaft zu geben, vielleicht nach ben Morbmefifuften bon America ausgewichen, ober pb es ber leberreft pon benen fen, bie porgebachter maffeit ben Canal bon Engeland burchaemanbert, ftebet nicht gu fagen. Go biel aber ift befannt, baff ber Deering, wenigstens in einer merflichen Ungabl in feinem fublichen Reiche, als Spanien, Bortugall ober bem fublichen Theile bon Frantreich, fo menia auf ben Ruften am Dcean, ale im Mittels Meer, noch auch auf ber Ufricanischen Rufte gefeben merbe: gerade als ob biefem Sifche babin fich ju begeben unterfaget mare, auf baft biefelbe ganber bon Engeland aus bamit fol-Ien verfeben werben. Allermaken benn auch ber Raufmann bon Devonshire und Cornwal benfelben auf befondere Urt burch Daden und Preffen gubereitet und nach Spanien, Benebig, Liborno und anbere Derter Staliens in großer Menge (als im angezogenen Atlant, Marit, p. 104 gu lefen) verfenbet.

 nicht beschreiben darf, und sein Fleisch so wohlschmes chend,

(vid. latius Willughby Hift. Pifc, p. 220.)

Da fich auch im angezogenen Atlante Maritimo alleg. loc. eine umffanbliche mir ju meinem 3wecke nicht unbienlithe Machricht bon ber bortbeilhaften Grofibritannifchen Rifche. ren ber Gardinen, ober wie fie felbe nennen, Bilcharbe, befindet, will ich mich bie Drube nicht verbriegen laffen, bas merchwurdiafte baraus zu tieben und verbolmetichet anbero gu fegen. Diefe Rifche geigen fich bornehmlich auf ben Ruften ber benben Beftlichen Grafichaften Debon und Corn. wal, und bringen benfelben mehr Borrheil, als einiger an-brer Seefisch. Ihre eigenelichfte Beit mabret vom Anfang bes Augusti bis an Allerheiligen , ober ben I Dob. Dan giebt bor, baf fie ein fleines Rifchlein, Britt genannt, verfolgen, und baburch in die Mundungen ber Fluffe und in bie Safen gerathen. Gie tommen mit ber Fluth an, und fchmim. men ber Dberflache bes Baffere fo nabe, bak man ihre Infunft ichon bon ferne an bem Rraufeln bes Waffers gemabr werben fann. Dan fanget fie auf zwenerlen Beife , baber ihre Rifcher theils Drovers, theils Sayners beigen. bie Drovers, paffen auf ben groffen Schwarm, wenn er in bie Mundungen ber Aluffe und in Die Dafen tritt , und empfangen ihn mit weiten vierecfigten quer uber ben Strom, ber gluth entgegen, gefetten Regen, wodurch gwar von bem bicen Saufen vieles neben und überber meggebet, ieboch alles, was aufe Des juffoffet, verfiricet und gefangen wird. Diefe, bie Sayners, fifchen in offener Gee und flagen fets uber Die anbern, baf fie bie Rifcheren verberben, in Betracht ihre treibenbe Dege nur wenig fangen, und gleichwohl ben Schwarm trennen, gerffreuen und bom Strande megfcheuchen. Bogu noch fommen foll, bag ibr Gefangenes fein tuchtiges Rauf. mannsgut gebe , weil ber Sifch burch bas gefchwinde Berren und Reißen aus ben engen Mafchen ber Dege geqbetichet wird. Sayn

ckend, daß er überall \* für ein niedliches Effen geschätiget wird.

Seine

Sayn beifet ein großes Rege', fo nicht anbers, als bie, fo auf ben Rluffen gebraucht werben, gemacht, aber viel langer ift: indem, ba biefe nur 30 bis 40 Raben balten, ein folches Geenet fich manchmal gu 5 bis 600 Faben erftrecket. Daffelbe wird bon 3 ober vier weiten Bothen, bavon iebes weniaftens mit feche Dann befeht ift, regieret. Die Bothe begeben fich mit ben Deten in Gee, und ziehen biefelbe gegen ber Begend, mober fie ben Strich bes Rifches erwarten. Gie richten fich aber bierunter nach bem Beichen, bas ihnen von den auf erhabene Sugel gestelleten Leuten, Die fie Bal= Fers ober Suers (b. i. Marabirer und Mufer) nennen, gegeben wirb. Denn biefe tonnen von ben Rlippen ben Lauf ober Strich, ben ber Fifch halt, an bem Gefraufel bes Baffers gar mobl bemerten, und geben babon burch ein Geruf, ober Gepfeife, burch Schwenten einer Rlagge, ober mas fie fonft berabgerebet, bas Beichen, wornach bie in ben Bothen mit ihrem Bert fich alebann richten, und Die Rete foldbergeffalt auslaffen, daß fie biefelbe bem antommenben Rifche recht quer porgieben. Go balb bie Dete vollig ausgefpannet, rubern einige burch einen genommenen Umschweif um ben Rifchschwarm hinum, und menn fie binter benfelben gefommen, platen fie mit ihren Riemen ins Baffer und scheuchen bamit ben Rifch ind Det binein. Bulett bringen fie bie Enben bee Deges gant aufammen, und gieben baffelbe entweber in bie Gee , ba fie ibren Rang in bie Bothe merfen, ober erft am Stranbe auf. Belche lettere Urt, mo ber Strand von Rlippen fren und nicht zu ftidel ift, ale bie bortbeilhaftefte . ber anbern borgegogen wird. Dagen fie auf biefe lette Beife gar oftere 3 bis 400 Tonnen voll Gifche auf einmal, (ich menne aber nicht it einem Ruge, fonbern aus einem Schwarm) befommen tonnen-

Diese Pilchards merben als Deeringe gepacket und eingepreset, und nach der Strafe in Spanien, Italien und ber Les vant mit gutem Bortheil vertrieben.

Auf mas Weise aber das Einsalzen, Räuchern und Packen bieser Fische geschieht, solches kann man abermal lesen bepm Willusd. c. l. p. 223 seg.

\* Er heißet ben uns Rabbelau, ben ben Sochbeutschen Bold, ben ben Sollanbern Cabliau, ben ben Danen, wenn fie

Seine Speife, wie wir an benen, die vor unserer Seine Elbe ben Silgeland gefangen werden, wahrnehmen, find Nahrungallerlen Siste, absenderlich Herringe, auch große und Heine Zaftentrebfe,

Man fann fich nicht gnugfam verwundern über die Sat eine unbegreifliche Danungsfraft, Die in den Dagen diefes treffiche und anderer feines gleichen Meerfifche fich findet. Die frait eingeschluckten Sifche werben in fechs Stunden vergehret. 3th habe diefes aus folgenden bemerket. Die Rifcher ift genannter Infel Bilgeland fegen die Ungelfeilen fur Die Schellfische auf fechs Stunden in die Gee aus. Beil man fich damit nach der Tide, d. i. Ebbe und Rluth richtet, mit welchen bekanntlich von feche Stunden gu feche Stunden eine Menderung vorgehet. Wenn nun bald nach ber Ginfenfung ein Rablau einen Schellfisch, ber fich vorhero daran gefangen, einschlinget, fo befindet man benm nachherigen Aufgieben, daß der Schellfifch fchon verbauet, und ber Ungel, ber porher in jenen fects te, nunmehro im Rablau fefte geworden, alfo bag man ihn daran berausgiehen fann. Wofern aber ber Rabs lau erft furz por Auszug bes Angelftrickes einen baran hangenden Schellfifch perfchlucket, fo laffet er fich zwar, weil er feinen Raub ungerne miffet, anfangs baran mit beraufziehen, allein, fobald er vermertet, baff er aus dent Baffer heraus gezogen werben will, ben perfchlungenen Bifch willig fchlupffen, fällt juruck und entfommt. boch ift ihre ftarte Daming alsbenn, wenn er große Zas fchenkrebie verfchlucket hat, noch beutlicher ju fpuren. Zwar fann man fo eigentlich nicht wiffen, ob er nicht gu deren Berdaming, wegen ihrer harten Sant, etwas fans gere Beit, als ju ber Schellfische Berbauung, nothig bas

fichung verstäublich machen wollen, Kablag, sonft gehet er ben ihnen unter dem gemein. n. Gefellschiednamen Torse mit durch, den den Engelandern Cod. Godfich an einigen Orten Beeling. Afellus maior vulgaris Schoeneveldio. be. Indessen ziget sich, wie mich die alteste und ver mintfigste Fischer auf Hilgeland berichtet, so viel, daß die Schalen im Magen erstlicht angegriffen, und bein ob roth, als wenn der Krebs im Wasser abgesetten war, gefähet, nachero aber zu einer diern Pappe aufgelöst, und entschaan und auf verbauter weren, auch entschaan werden.

Die er ges fangen mird. Die Islander fangen diesen Fisch mit Angeln, woer am fie im Stied einer ausgebrochenen Mussel, doer die frisch ausgerissen von die fiest der weißer gefangenen Kabbelauen stecken. Voch bessel aber beistet er auf ein Schied warmen roben Fischber, ober auch auf das Sowiene Frisch geschossen noch als einer Meren u. d. g. Womit einer heite Zuschlichen Wogels, als einen Meren u. d. g. Womit einer gehopflichen Wagle, als eine naberer neben sinn, mit dem gewöhnlichen Auf einen einsigen derschliche fanget. Weschalben auch dersselchen Kumsparist, des großen Worsprungs wegen, un der rechten stische, in werden die Krische der die Krische der

Wann bie Fischzeitist. Die rechte Fischzeit fänget an von Lichtmesse, ober den 2 gebr. und dauret bis Philippi Jacobi, oder den Man, Da es beginnet wärner zu werden, daß der Rich nicht mehr auf die Dauer kann zubereitet werben.

Bon ber Art gu fi= Man bemerket, daß der Fisch allemaßt feinen Strich geno den Strom nimmt. Das Richen geschiebet auf der Sez, und in tiefen glieben, best dage; in den Untiefen aber, die nicht über zehn Faden Wasser haben, oder, wo die starte Brandung der Sez zwischen der Scharen

<sup>\*</sup> Eben als wie die Meerschilbkroten in und mit ber Schaale von ben Erocobillen verdutet werben, nach bes P. Feuiller Unmerkung in seiner Continuat, du Journal des Observat. Phyliques, p. 375.

Scharen bas Auslaufen verhindert, ben Machtgeit. Der beste und niedlichste Fisch wird in der offenbaren See auf 40 und 50 Kaben, wo er vollen Fraß hat, gefangen: der unter dand und in den Fischfieden gefangen wird, ift dagegen so feift, gut und gart lange nicht.

Aus dem gesangenen Sische wissen die Sessander Gus dem gewepten Urt Grockfisches \* zu versertigen, der so gut, weiter wohlgeschmackt und zur fällt, als nitgends sonst.
Gredslich

\* Ich brauche hier bas Bort Stockfisch in fenfu generico: meil man in Dberbeutschland alle getrocfnete Rifche mit biefem bon ber alteften TreugungBart hergeholten Damen gu nennen gewohnet ift. Es ift nemlich ben ben Morbifchen 2361. fern ein febr alter. Gebrauch, baf fie ibre Rifche, melde ibre bornehmfte und meifte Roft find, ju befferer Bewahrung, auf bie Beit, wenn fie nicht fifchen fonnen, bart gu borren pflegen. Da benn, weil ber Fifch entweber fo bart, als ein Stock getrocinet, ober über bem farten Bufammenlaufen, inbem man ihn rund borret, die Arbnlichfeit eines Stocks befommt bie Deutschen Gelegenheit genommen, ihn in ihrer Sprache insgemein Stockfifch ju beifen. Den erften und mehreften Stocffifch bat man ohne 3meifel aus Mormegen überfommen; bon mannen auch noch beutiges Lages ber meifte gebrocht wirb. Dafelbft machen ibn bie Rormanner pornehmlich aus Rabbelau und aus Dorfch. Bie fie mit beffen Fang, Bubereit und Dorrung verfahren, fann man aus ber citirten Topograph, Norweg, p. 113 fegg. in mehren erfeben. Den fertigen Gifch bringen biefelbe in groffen Schiffsaefaffen nach Drontheim und Bergen ju Martte. Bon bannen er bernach. mable weit und brait verfahren wirb. Die Corten, welche ieBiger Beit allba gemacht werben, find i) ber Rothichar, Danifch Rotffaring, ber bon rot, radix und ffare findo, weil er ganglich bis jum Schwang gespalten wirb, ben Dab. men tragt. Immagen ber Bifd) , nach meggefchnittenem Ropfe, und ausgeriffenem Eingeweibe, im Ructen aufgefchnits ten, und, nach ausgenommenem Ruckgrab, bergeftalt auch im Bauche bis jum Schwang gefpalten wirb, bag er swo dans gen giebet (Olaus M. c. l. Lib. XXI. cap. 2 faget : ventres in bicubitales ligulas inftar funium abscissas). Bon biefer Gattung beißet Die befte Gorte Jarefifch, weil er biel garter als ber (1) Rlade Die erfte Gorte, fo von Glacken b. i. rigen \* fild. ober auffligen, flackfifch geheiffen wird, ift die jare teffe, niedlichfte, fchmachaftiafte und theuerfte.

Mie er me bereitet mirb.

Sie mird auf folgende Beife gubereitet: fo bald bie Rifder mit einem auten Range zu Lande kommen, werfen fie den Bifch aus auf den Strand. Alsdenn ihre Beis ber

> ber übrige, und wird ins besonbere aus bem unterm ganbe gefangenen Dorfch verfertiget. Doch laufen auch jumeilen auf biefe Urt geborrete Rengen mit unter, welche noch am allergarteften find; biefer Bartfifch wird meiftens in die Catho. lifche ganber verfandt, und in ben reichen Rloffern verfpeifet. 2) Der Runofifch, biefer wird nicht gefpalten, fonbern nur im Bauche aufgefchnitten und bas Eingeweibe berausgenoms men, hernach vermittelft eines Rabens am Schmange aufgehangen; ba berfelbe fich benn jufammen rollet, und rundlich borret, auch besmegen im Sanbel Rundfifch beifet. Bon biefer Gorte geben bie beffen nach Solland, Die fchlechteftet nach Bremen.

> Der Rundfifch fann nur im Krubiahr gemachet werben, ba bie Luft fo ftarb burchbringet, baf fie ben gangen Sifch gu borren permogent ift: in ber marmern Beit aber ift man genothiget ben Sift, bamit ber Wind ihn beffer burchbringen und borren moge, ju fpalten, b. i. Roticheer ju machen. Conf. Topograph. Norweg. cit. loc. Ions Laurizen Wolff Norrig. illustrat. p. 62, schreibet; om magren Lader de tors res rund, men Sommerfisten flede De, oc fag Ralles Den Rotffaring, bas beißet : im Fruhling laffen fie ibn rund trocinen, aber ben Commerfifch fpalten fie, und fo wird et Rotichar genennet.

\* Slata est discindo, Slat, Tomus, diffectum, veluti cum piscis in tomos oblongos secatus est. Gudm. Andr. in Lexic. Island, Arent Berg Danm. oc Morg. Berligh. p. 273 fchreibet : De lefve af intet andes, end deris Sistery, fom neffen gandefe beffar udi Torset, Lenger och fells firnder, aff builte de fast ingen falte, men flide och torre. b. i. Gie (bie Morblanber) leben bon nichts anders, als bon ihrer Fifcherep, welche faft gang aus Dorfchen, Lengen und Sill. butten beftebet, bon welchen fie faft teine einfalgen, fonbern fpalten und borren.

ber sich so fort daran machen, und demselben nicht nur ben Ropf abidneiden, den Bauch offnen, und das Eingeweide herausnehmen, fondern ihn auch jugleich flas den, d. i. im Bauche von oben an bis unten binaus aufrigen, oder fpalten, und den Ruckgrad, weil der Rifch fich fonit unter demfelben guerft anftectet, vom Macten an, bis auf dren Glieder (vertebras) unter dem Dabel, berausreiffen miffen. Wann die Weiber mit diefer Urs beit fertig, schleppen fie fowohl die heruntergeschnittene Ropffe, um fie gur Mablgeit gu fochen, und bernache mals die abgegeffene Grathen gur Reuerung zu gebrauchen; als besonders die geber, um felbige jum Thranmachen an die Seite zu legen, auf ihren Rucken zu Saufe. Die Manner aber, die immittelft ausgeruhet, und mit Brantewein nach der Maffe ihres Bermogens fich ge labet, legen hierauf den geflactten Rifch in niedrige oder bunne Saufen neben und über einander, doch ohne alles Galg, und laffen ihn foldbergeftalt bren bis vier Wochen, nach dem ihnen der Wind gunftig ift, oder, welches eis nerlen, fein trocken, durchdringend und beständig wehet, liegen und ein wenig gabren. Ferner machen fie viers ectigte Bante von Strandfteinen, worauf fie ben Rifch jum Trodinen Stud ben Stud wechselsweise neben eine ander ausspreiten, und gwar die Sautseite, bamit ber etwa fallende Regen nicht aufs Rleifch treffe, und es fles dicht mache, von allen obengefehret. 2Bofern das 2Bets ter trocken, und der Mordwind ftrenge webet, fann der Sift in drenen Zagen trucken genug werben. 2Bann er nunmehre trucken, ftaveln fie ihn in haushohen Saue fen über einander, und laffen ihn alfo unbedectet vor Res gen und Wetter fieben, bis fie ibn gu feiner Zeit an ben Danifchen Raufmann verhandeln. Belder benfels ben ben der Lieferung auf gleiche Beife aufstapeln und liegen laffet, bis nach St. Johannis, da er eingeschife fet wird.

Die gwente Gorte, welche die Islander aus dem (a) Sienas fifch. Rabbelau machen, wird Sengfisch von bengen oder aufbengen genannt.

Die biefer verfertiget wird.

Diefer wird zu Unfang auf gleiche Urt gehandhabet, als der Rlacffifth; ohne daß man ihn nicht im Bauche, fondern im Ruden auffvaltet, und nachdem ber Rude grad eben fo weit, wie am glacffifche berausgethan, ein Loch einer viertel Ellen lang ju oberft an der Bruft gunt Aufhangen hineinschneibet; er wird auch eben alfo wie iener jum ausgahren an die Erbe geleget. Mittlerweile, Daß biefes geschieht, fegen fie von fleinen Relstrimmern vier Wande auf, icooch ohne alle Berbindung, und gang lucter, damit der Wind überall befto beffer durchftreichen fonne. Diefe bedecken fie von oben, wider ben Megen, allein mit feblechten bunnen Bretern und Goden, ober grinen Rafen. Und wenn der Rifch ausgegobren, nebs men fie felben von der Erde auf, gieben ihn burch das eingeschnittene Loch über holgerne Dicken ober Stangen, und hangen ihn alfo, eine Stange neben die andre, in ben Steinhütten jum trodinen auf. Den Binbtrochnen Rifch nehmen fie folgends wieder beraus, gieben ihn von den Stangen und legen ihn endlich auch, als vorgebacht, in große Saufen ober Stavel.

Unterfchieb im trock: men.

Unterdessen ift ein merklicher Unterscheid awischen bem Rifche, ber auf einem Strande, wo man Steine ges nug bat, und einem andern, ber, wo man nur allein Sand hat, auf bem blogen Gande getrucknet wird. Denn jener wird fefter, weißer und dauerhafter: Diefet aber, weil er nur über die ausgeschnittene Ruckgrathen, ftatt ber Steine, gefpreitet wird, laufet an, und ift bas her ben weiten fo dauerhaft nicht als iener.

Woher fich Es ift wohl gewiß, daß ein ieder, der nur allein die ber Stocke Umftande und Birfung eines lindern, lauern und feuch fifth ohne tern Climatis fennet, Mibe haben werde ju begreifen, Sals cons fernire.

wie es moglich fen, daß ein fo großer, fetter, ohne alles Galy fo feblecht gehandelter, und unter fregem Simmel aufgestapelter Rifch nicht verfaule, fondern fo dauerhaft werbe, baff er auch nachber in andern Weltgegenden Jahre lang aufbehalten werden fann. Allein, wenn man in reifere Erwegung giehet: wie durchdringend all: hier die Ralee, befonders ju der Beit, wann der Fifch jus gerichtet wird; wie rein die guft \*; wie ausdorrend die trucknen fcharfen Dordwinde (wodurch die Reuchtigkeis ten, als die innerliche Urfache der Gabrung und Saulniß, vollig ausgetrieben werden) wie babier, wenigftens dur Beit ber Rifchfertigung, teine Schmeififliegen vorhans Den find, nachher auch die wenige, fo etwa fommen mogten, von der Strenge des Rifchgeruchs abgehalten werben, (folglich auch die Enlein und Maden, als die außerliche Urfache ber Bermoderung ermangeln); fo ift die Möglichkeit der Wahrung Diefer alfo gedorreten Rifche gar wohl zu begreifen, und die Wohlthat, die dies fen leuten eben ihre unerträglich und nur bofe fcheinenbe Lage und Witterung gewähren muß, mit Bewunderung au betrachten.

Auf den Insselm Aussteinande macht man den Kabbes Andere Art lau auch zu Rochschäre auf Norwegliche Art. (vid. kan noc. p. 81.). Mämslich der Fisch wird beydes im Micken Grechen Raum und Umachen.

\*\* Bon ber reinen und ausborrenben Luft der Roveldaber Christen (Jahr A.) (2. A. 2. A. 2. Femper frigidus est est ferenus - rantaque est ässis temperies, vrpifces nullo fale conditi, fed solo after siccari toro decennio à puterfactione durent. Ind dicife gofte fo weit, doß die Rovellähret auch, vermittelf ber Berf und Bünseh, felle Riefelg for trucken machen fomen, doß est möhret. Bis denn in ber Topogr. Norw. cit., p. 15 angeführet wieb, doß man bie wilbe Ganfe, besonber deber zwo Litten Böded, eine Lever, fo solo fest, die andere Erkab genannt, im Bünse befre, und anstate bes Bisobets gebrauche. Add. Jons Lauritzen Wolft Norrigia illustrate, p. 198. und Bauch vollig bis nabe an ben Schwang, alfo, bag amo nur noch unterm Schwange gufammenhaltende Sans gen, ober Rlappen baraus werben, geschliget ober aufs gespalten. Denn porermehneter maffen auf bie Erbe sum Gahren niebergelegt und bemnechft sum Erochnen in befagte Steinhutten, wiewohl ohne Dach bloß uber Die Stangen gefchlagen und foldergeftalt aufgehangen. Bomit berfelbe bald fertig ift. Doch wird diefer Rothfchaer im Lande wieder verfveifet, und nur gar felten auss geschiffet, meil biefe Leute mit auswartigen Rothichaers handlern fonft feine Sandlung pflegen, vielmehr biefe ale les benothigte von ben Mormegern, mit benen fie in alter Befanntichaft, mutuellem Gredit, und Berbindung fter hen, fommen laffen.

Es wird auch Labs aus gemas diet.

Go machen auch die Sollandische forrendraner auf berbander, ihren Schiffen aus dem Rabbelau, den fie ben biefer Ins fel fangen, Labberdan \* auf dicfe Beife, baf fie bem Rifche nur bloß den Ropf abschneiden, den Bauch aufs reifen, bas Gingeweide herausnehmen, und ihn mit gros ben Galge mohl beftreuet in Zonnen legen.

11nd hiemit will ich abbrechen, weil doch aus anges führten icon die fast unendliche Mußbarfeit \*\* bes Rab. belauen

- \* Aberdaine, Habberdeen, i.e. Afellus Aberdonenfis, wie ihn Willoughby nennet, ohne 3meifel, weil ihn bie Schotten an biefem Ort querft auf bicfe Beife gubereitet und aus. gefchicket haben. Wie benn auch bie Schotten auf ihrer, imgleichen bie Irren auf ber Morbmeff. und Dfifufte ibrer Infel, alliabrig ben Rabbelau baufig fangen, und zu Labberban machen, ber infonderheit fur Die Matrofen auf ben Schiffen Dienet.
- \*\* Dur noch eines will ich benfugen, um ju geigen, wie nicht allein alles an biefem berrlichen Rifche ju gebrauchen ftebe, fonbern wie auch ber gefcheibte und feinen Bortheil nitgenbe aus ber 21cht laffenbe Raufmann fonft an fich veracht. lich fcheinenbe Dinge ju einem einträglichen Bormurf feiner Sano

belauen gur Genuge erhellet: Die ohne dis auch aus dem, was nunmehr von ben übrigen feines Gefchlechts folget, noch weiter offenbar werden wird.

6. LVI. Go ift die Lenge (Afellus longus, Engl. Lenge, Ling. Willoughb. Hift. Pifc. p. 175. Dan, lange) eine Rabbelauart, aber fcmaler und langer, als ber porbers gehende eigentlich alfo genannte Rabbelan. Daher fie auch ihre Benennung in allen Sprachen traget : Die eine besonders fette und delicate Saut, und eine gar fürtreff: liche Leber hat.

Much aus diefer lenge wird bendes Glack- und Beng: Daraus fisch auf obvermeldete Beife verfertiget; ber aber nicht benberlen vollig fo gut, als der vom Rabbelau felbft gemachte, aus: Art Stods fallt, und deshalb von den Inwohnern gemeiniglich nur night: ju ihrer Mundfost verbrauchet wird. 2Belches um fo mehr ju verwundern, ba die Morweger ihren garteften und theuersten Rundfisch obgedachtermaßen daraus zu: Bubereiten wiffen. Go groß ift ber Unterfcheid bes Sis iches, menn er auf einem andern Grunde fich enthalt, oder andre Dahrung genießet u. f. w. und fo viel fonmt es auch auf einen guten Sandgriff an.

Bie

Sanbelung ju machen wiffe. Memlich es fammeln bie Dormanner, wenn fie ben Rabbelau, um Stockfisch baraus ju machen, ausnehmen, ben Rogen und bas Emgeweibe beffelben fleiflig auf, und bringen es mit nach Drontbeim und Bergen. Da bie Rauffeute, und abfonderlich am letten Dr. te unfere fo genannte Bonben best banfegtischen Comtoirs. wie mich die hiefigen Bergerfahreralten berichtet, folches erhandeln, und, nachbem es gubor ordentlich gewracket und Bepactet, in großen Partenen, theils gerabes Beges, theils über hamburg, nach Mantes fchicken. Beil Die Frangofen fich beffen jum Garbinenfang mit großem Duten und gmar folchergeftalt ju bebienen wiffen , baf fie ibn aus einander gepfluctet, gwifchen ibre Dete ftreuen : wornach bie Garbinen gar begierig und baufig bergufchmimmen.

aber fein allhier,

Bie es den Islandern denn auch nicht gelingen will, Rlippfifch (ber davon, daß er auf den Klippen, ober Banten von glatten Stranbfieinen getreuget wirb, ben Mahmen führet) baraus zu machen, als der nur fclecht gerath und leicht verdirbet, auch baber nicht ausgefah? ren wird:

Die Sitt= lander bars angin per= fertigen wiffen

Da boch die nicht gar weit bavon gelegene Sittlans bert boch ber eben ihren portrefflichen Klippfifch baraus ju verfertis gen im Ctande find \*. Bielleicht will bie gottliche für alle Menfchen wachsame und nach weifefter Ermäßigung

\* Auf ben hittlanbischen Infeln wird ber befte unb bauerhaftefte Blippfifc, und gwar bie gemeine Gattung and Babbelau, die allergarteffe aber aus ber Lenge, verfertie get. Die Burichtung gefchieht auf nachfolgende Beife : Es haben bie Inwohner aufm Stranbe große vierecte Rafien von Solg, in beren ieben bis gu 500 Fifche gehen, gefebet. In biefelbe legen fie ben gefangenen Sifch, nachbem fie Ropf und Ingeweide, auch ben Rudarab binmeg gethan, ichichte weife übereinander, ffreuen grobes Spanifches Galg fein bie che bargwifchen, und laffen ihn foldergeftalt 7 bis 8 Sage burchbeigen. Dierauf legen fie ibn unter bolgerne Dreffen, welche fie mit Steinen u. b. al. mobl befchweren, bamit er platt gebrucket werbe. Machbem er bis 10 Tage baruntet geftanben, legen fie benfelben aufm Stranbe (boch fo boch binauf, baf bie Gee nicht baran fpulen fann) auf Banflein bon barten, glatten und reinen Strandfleinen (womit bie Gee eine geitlang gespielet, und fie mobl abgerundet und gealattet bat, Zingels bon ben Sollanbern und Gallets bon beit Frangofen genannt) neben einander jum trodinen. Go balb er burch Ralte, Wind und Conne genugfam getrodinet, fas peln fie ibn in ihren Dactbaufern auf einander, und bebecten ihn wohl mit allerhand Decfen, damit feine fenchte Luft, noch Wind, als woburch er fchleimicht wird, bagu fommen moge. Bie er benn auch nachher in ben Schiffen, womit er verfahren wird, fo viel immer thunlich, jugedecket, und bor Luft und Bind vermahret merden ming. Denn ie bebeckter und bunct. ler er lieget, ie beffer und langer balt er fich. Febr. wird bafelbft ber befte Rabbelau, und im Auguft bie befte Lenge, gefangen und ju Rlippfifch gubereitet.

bem einen Orte biefes, bem andern ein anders gutheilende Worspage, daß die Islander am ihrem Flack und Hongs filch, wovon ihr sich und Norhsburt nähren, und den am dere ihnen nicht nachmachen können, sich begundgen, und wie den Merwegern ihren Rundfich, also den Hittlandern, bei erchtschaffene und versteiligdie Jurichtung des Klippsfiches, als ihr vornchunfes Plasprungsmittel und eigenes Klinden, dierelfeln ellen.

S. LVII. Der Schellssich, eigentlich Schelssich. Schelssich ben ben Engländern Sadoch genannt, (Onos der Afinus antiquorum, Aselus tertius I. Aeglesinus Rondeleti, Aeglesinus Verlander bei Bebefau, aber nicht so guten Gestomates, bleidet and vielt seiner, aber nicht so guten Gestomates, bleidet and vielt seiner, ab siener, umd hat allein keine stielt Schelssich ab die andern Raddelin keine flichspressink.

S. LVIII. Der Wittling, der von seinem weiß. Billing.
lichten Nücken also genemet wird, (Solland. Witting,
Eingl. WOhiting, Afellus candidus, Afellus mollis major sieve albus Willoughb. p. 170. ben unsern Silgelans
dern Gasziens.) ist dem Echessisch den dichter als dem
Kabbelau, länglicht von keiße und mit scharfen Bahnen.

Er hat ein gar niedliches Fleisch, will aber so wenig, als der Schelffisch, jum tichtigen Flack-und Dengfisch dies nen, und unter echte Kaufmannswaare, ohne wo man deren etwan nicht genug haben fann, nicht mitgenommen werben \*

S. LIX.

\* Sich bin ber Mennung, baff biefer Wittling, bie eigent. lich fo genannte Morue fenn merbe, wiemohl man bie Molue, bie auf ben Banfen bon Terreneufve gefangen mirb, in Das ris gemeiniglich auch la Moruë nennet, und Rondeletius felbit fie mit einander vermifchet. Denn bie Molue, obet Merluche (Merlucius quafi maris Lucius) Angl. Cod ober White - fifh, boll. Backeliauw ift mehr eine Kabbelauart. Miemohl ich noch bieher bie rechten eigentlichen notas characterifticas, worinnen er fich von unferm Rabbelau unterfcheibet, nicht ausfündig machen fonnen: weil Raturberftandige eben an folche Derter nicht tommen, und es fehr fchwer balt, bott Sifcherleuten was Accurates, Ginftimmiges und Buberlagi. ges berauszubringen. Inbeffen ich im Borbengeben ungemeldet nicht laffen wollen, daß biefer gefrefige Rifch ben befonbern Bortbeil, (ben fich vielleicht mancher wolluftiget Bielfraf munfchen mochte) bon ber Ratur babe, bag, wenn er nach feiner unvorsichtigen Schlingfucht ein Stud Soll ober fonft etwas unverbauliches, eingeschlucket bat, er feinen Magen herausbrechen, bor bem Maul umfebren und auslees ren, bernachmale aber, wenn er ihn im Meerwaffer wohl ausgefpulet, wieber einziehen und an behorigen Ort und Stels le bringen fan. Die biefes aus ber Erfahrung begeuget Dionys Descript, des Cotes de l'Amerique septentrionale Vol. II. p. 181, wormnen er die gange Rifcheren und Bubes reitung ber Rifche ben Terreneufve nach ben allertleineften Umftanben befchreibet, und jugleich anzeiget, bag bie Molue verte ober blanche und die Moluë feche, ober Merluche, bon einem und bemfelben Sifche gemachet, und nur nach Unterfchiebenheit ber Burichtungeart alfo unterfchieblich benennet werde. Es ift aber ju miffen, bag bie Molue verte, mele che, fo balb ber Rifch nur jurechte gefchnitten , alfofort gu Schiffe gebracht, und fo bloß, ohne alle Gebaffe, auf beffen Boben im Raume fchichtweife über einander geleget, und auf ber Stelle eingefalgen wirb, in ber That nichte anbere, ale eingefalgener Rabbelau fen, ber ben uns unter bem Ramen Labs berdan befannt ift, und die Molue feche, fo fleiner, als iene,

J. LIX. Der Dorfch, (Dan. Torst, ben den Dorfch. Preugen Domucheln, Afellus varius f. ftriatus) ift die fleinefte Rabbelauart, und mit ben garteffen Schupps chen, die man im Unruhren mit ber hand, ja, wenn er gefocht, fo gar zwiften ben Zahnen, nicht einmahl vers fpuren fann, befleidet. Ihre Karbe ift grau und etwas goldfarbig, mit vielen duntlen ober femargen Rlecken und Streifen gegieret; ihr Rleifch ift gar niedlich: befonders Derjenigen, Die in der Offfee und gwar ohnfern tubect ges fangen werben, welche im Sommer lichter von Rarbe, im Binter aber bunkelgrau find. Die Danifchen Unterfaufleute auf Joland pflegen biefe Gattung auch guweilen zu dorren und wie Rlackfifch zurichten zu laffen, und alsbenn Tierlines zu nennen. Derfelbe wird gar gart und niedlich, aber nur ju Gefchenken fur große und vors nehme in Copenhagen gebrauchet, folglich febr felten ans ders wohin gebracht.

S. LX. Der Röhler oder Roolfisch (Holland. Röhler. Rool, Engl. Colesisch, Willoughb. Ichthyol. p. 168.

iene, umd am Strande erst eingesalzen, hernach in der See dogsesüllet, denn auf horden zum oblieden, folgendb auf bem Strande aufgerichtere Gemödnie zum trochen aufgest beitet, ferner in Haufer zum völligen aufstrochnen aufgeste pelt, eniblig im Bödifferaum auf Keifig über einnaber gelden, und als nach Frankrich gebracht wird, unferm Alippfische Aum fahrlich genachten.

Wie von dem Engländern der Fang und die Jubereitung biefes Fisches in ihrem Theil gefriebt, das Derman Moll auf feiner nuten vorrefflichen Carte von Nordameria in einigen einer vorrefflichen Carte von Nordameria in einigen bereit vorreten und beim Fisch gegen ann einen die Ediffic, fo dechingse schieder werden, um dem Fisch zu langen, umd nach Engeland dypubelen, Nordamulanda-Dhyp, ober in der Wattrofeniffrache, Nordamulanda-Man, impleichen Bankers: die aber das dim sehe, und eine Freitigen Fisch zu erfandeln, und bin nach Henrich geringen, Jack-Men, vill, Atlas Marie, et Commerc.

Afellus niger, Carbonarius) von feiner gar dunfeln Satbe also genannt, ift amar auch eine Cabbelauart, und nur ein wenig fleiner, als berfelbe, im übrigen ihm gar abulich, aber fo mager und fchlecht von Gefchmack, baff ihn die Islander nicht brauchen fonnen, auch, weil es ibuen an befferen Gattungen feinesmeges fehlet, nicht einmabl effen. Er wird ben der Mordcap haufig gefans aen (Zorgdrag, Groenl. Visch, p. 97.) weil er infonders beit nach Mormegen fich giebet. Dafelbit beifet er Gey, Gragfev, Stiffet, auch Dfe, und wird im Ueberfluß gefangen, wenn er namlich von Ballfifch getrieben und Dergeftalt geangftiget wird, daß er oft aufs trocfene land lauft. Doch effen ihn nur die armiten leute, und bes ben feine gewaltige geber auf, um Thran baraus ju fochen. Der Armuth sum beften ift auch in Bergen biefe lobliche Berordnung gemacht morden, baf unfere Sanfes fradtifche Rauflente ihn ihrem Gefinde nicht geben burfen, Damit er dem Urnuth, die itso den großelten für I Lubich Schilling haben fann, nicht etwan vertheuert werbe-Unfere Bilgelander Riftber fangen ihn auch, und bringen ihn zuweilen nach Samburg, finden aber wenig Abnahme.

Batte und Schullen.

6. L.XI. Bon andern Fischen, obwohl biesche fich fiet niegesammt größer und setter, als andervoerts bestier den, als den Bitten, Schullen, die allssie fo seilt dass ist gestrucktet also etwenten ben, und sich auflecken, solgtich in er Sandbung und jum Ausschiffen nicht dienen, sondern nur von den Jestländern frisch vorgesessen werden, und andern bergleichen, wiel ich der vorgeschen werden, und andern bergleichen, wiel ich die vielen besondern drachrichten, die ich gesammter, verdrießlich Weitsaufgrießt zu vermeiden, bis zu einer andern Gescanstich verbaren.

Hilbütte.

S. LXII. Dur will ich noch mit wenigen der Silblitte gedenfen, die, da sie ber uns in unstere Mordse mur zu 120 bis 130 Psium anwachten, ben Island by groß sind, daß sie bis zu 400 Psium wägen. Dieser Silburt ober ober Beilbutt, Dan. Bellefife, Morweg. Belleffunder ober Oveite, grang. Flaitan oder Flettan, ben den 2Beffe england, Holibut, in Mordengland Turbot oder Turbut, Hippogloffus Rondel. et Gein. ift die allergroßeste Gattung von Butten und faft fürchterlich anzusehen. Er hat unten und oben eine gedoppelte Reihe etwas gefrummeter und einwerts gebogener febr fcbarfen Bahne, eine große fleife Bunge, und über derfelben recht vor beit Schlunde am Oberrachen zweene runde aus vielen frisie gen Bahnlein beffebende und beshalben gang raufe Stellen, nicht weniger auf feinen Riefen fpigige Stacheln, mit drenfachen Riefendeckeln oder Ohren. Man ermis fet ohnschwer, daß, weil er so breit und platt, boch das ben feine proportionirte Dicke ober Munde, feine anuafame Bertigfeit, fich ju tummlen, Sifchen nachzueilen und fo fort, anderen großen langerunden Riften gleich hat, ihm diefer ungemeine Borrath von Spigen, Sacken, Babnen um feines Raubes, dem er benfommt, befto wer niger zu verfehlen, und was er erhaschet, besto beffer zu balten und zu bemeiffern, gegeben worden, zumahl fie nicht allein Beering und bergleichen fleine, fondern auch Schelfifche, Dorfche und andre große Bifche erfchnappen und hinabschlingen. Sonft ift Diefer Butt fomobl an außerlicher Leibesgeftalt und Rloßfebern, als inwendig mit bem Gingeweibe andern Butten gang gleich. Er hat auch, ob er fchon fo groß ift, bennoch wie iene; feine Enftblafe. Er fann aber beswegen auch eben fo tvenig, als diefelbe fich fonderlich empor beben, und fart und weit fchwimmen, fondern muß, wie die übrige feines Befchlechts, meiffens am Grunde fich enthalten. Daber ift an ihm Diejenige Saut gar fenntlich und fichts bar, wormit alle Rifche berfelben Urt vor andern Rifchen um deswillen verfeben find, damit fie, wenn fie als Schlechte Schwimmer ben eraugendem Sturm fich, wie fie pflegen, in den Sand jur Befestigung eingraben, bies felbe por die Mugen siehen, und folche badurch por dem Schnei:

Schneiben des scharfecfiaten Sandes bemahren fons nen \*. Gie haben awar ein wohlschmeckendes, abet wegen der ftrengen und übermäßigen Reifte febr fchwer gu verdauendes Rleifch.

Bon biefem Rifche wird ber in ben Morbifchen lane Davon mirb Der Raf u. bern und in Miederfachsen nur befannte Raf und Res Refel ges tel \*\* gemachet, ber aber, weil er einen recht gefunden macht. und jum Seefischfett gewehnten Magen erforbert, nachs bem bie Welt gartlicher geworben, wenig mehr gemachet, und noch weniger in die Fremde geschicket wird.

6. LXIII. Den Schluf mag bie Matreel, (Scom-Mafreele. ber Rondel. Bellon.) Die einem Becring an Der Geffalt nicht unabnlich, aber groffer und bis 11 Schue lang ift, por diefes mahl machen. Gie fchmedet frifch gefotten, ober gebraten, benen, die Rifchfett lieben, febr gut, fonft etwas ecflicht. Die Islander geben fich ihrenthalben feine Dube. Gie gehoret unter die reifende ober einen aroffen

\* Conf. Leuwenh, Miffiy, d. 22 Jun. 1704.

\*\* Rav, Raf, 981. Rafur, find bie Rloffedern, melthe tief aus bem Ructen mit bem Feiften ausgeschnitten, ein wenig eingefalten, und nachber minbtrucken gemachet merben : Retel, ober Refling, Ist. Rillinge, find langlichte Striemen ber haut und bes getten, fo oben vom Schwang gegen bem Rucken gu abgefchnitten, ebenmaffig eingefalgen, und am Winde getreuget worben. Der befte Raf und Des fel fommt aus bem aufferften Mormegen von Unbenag, Eroms fen und aus Kinnmarten. Die Normanner fangen bie Sillbutte, wenn ber Rabbelaufang vorben, und begeben fich bes Endes mit großen Bothen in Die Gee. Des Rachts, bie alebenn lichte, liegen fie auf ben Rang, boch nicht langer, als bis G. Johann, Tag. Beil ber Rifch nachher, ba bie Luft febr marm wirb, megen feiner groffer Reifte nicht mobl ace borret und aufbehalten werben fann. Ramus Moriges Beffr. pag. 252. Die Frangofen wiffen auch aus ihren Flaitans, Die fie auf ben Banten ben Terreneufve fangen , bie Rloffebern, wie Raff, auszuschneiben, Vid Denys Defaript. cit. Tom. II. p. 269.

großen Rreislauf vollendende, mithin fich vielen Deichen und Bolfern barbietende Sifchforten. Man hat mich verfichern wollen, daß fie den Winter in Morden gubrins Be, gegen dem grubling aber Joland, Sittland, Schots land und Irrland vorben in die Spanische Gee fich begebe. Allda ein Theil Portugall und Spanien vorben in die Mittellandifche Gee falle. Der andre aber fchon im Upril unter Franfreich, im Dajo im Canal unter Engeland : Im Junio ben Soll-und Friefland; im Julio aber auf der Jutifchen Rufte fich feben laffe; wos felbft er um die Mordfpige fich fchwentend einen Schwarm in die Offfce abschicke, der Ueberreft aber Morwegen vor: ben nach Morden wieder guruck febre. QBeil diefer Rifch für ben Raufmann nicht bienet, folglich nicht eigentlich aufgefuchet wird, habe ich in diefem Stucke ju recht vol liger Gewißheit nicht gelangen mogen, fondern an bem Beugniß zweener erfahrnen und aufmertfamen Rifther, die auf dem Silgenlande wohnen, mich begnugen muffen.

g. LXIV. Unter den großen Bithspetten stehen oden Wallsich, an die Wallsichgentrungen \*. Unter densielten mas get sich der große Grönlandische (welcher von den Jesänsdenn Settlich von den Montanen Sitchafter, den den Montanen Sitchafter, den den Montanen Sitchafter, der den Gestrachen Mattens, Balena vulgaris edentula, dorso non pinnaro Raj. (auch woost Sandhual genennet wiede) siener ungehouern Größe dabler nicht siche bis an die Instelle gehouern Größe balber nicht siche bis an die Instelle Jesandhual genennet wiede jeiner ungehouern Größe balber nicht siche bis an die Instelle Jesandhual genennet wiede jeiner ungehouern Größe balber nicht siche bis an die Instelle Jesandhual genennet wiede jeiner und unter dem Norden genundlossen. Den der gegen der Torboar pet, neder in eine Größenhößen au Gestalt des seis des, auch wogen der Barden im Maul gar ähnlich, sonst

<sup>&</sup>quot; Bon welchen eigentlich in meinen Rachrichten von Gronland gehandelt ift,

aber viel kleiner und in allen schmähler ift. Diefen Wallsisch von gesten den generatung und den geben den gemeine Genathschaften in stever See nichts ansaben wirtben, eine begenene Geleganseit seiner Mebler gemeine gemein

Wie fie ihn

Denn indem er, als obgedacht, den Seeringen in die Riorden oder Sinus folget, und fie, um ihrer befto mehr ju Bullung feines hungrigen Magens ju erhafchen, gegen ben Wall antreibet, fo gefchieht es juweilen, baf er aus gar ju großer Begierbe und Gifer auf folde uns tiefe Stellen \* und Bante rennet, Davon er nicht wies ber jurud fann \*\*; ober er veranlaget jum wenigften über folder feiner Jago, daß die Islander ihn felbft jagen, auf die Bante icheuchen und überliften. Das lettere gefchieht auf nachfolgende merfwurdige Beife. Go bald fie wahrnehmen, daß ein folder Ballfifch hinter ben Beeringen darein treibet, werfen fie fich ungefaumet mit Barponen, Spiegen und Meffern verfehen in ihre 36 the, und rudern ihm von hinten ju fo nabe auf den geib, als es fich nur will thun laffen. hierauf wenn ber Bind auf den Strand zu webet, fchutten fie eine Menge allers len au dem Ende mitgenommenen Blutes vor ihr Both aus in die Gee, und laffen es durch den Wind auf den fluchtenden Rifch zu treiben, fahren auch mablig nach. Da denn berfelbe, wenn er fich verfolget fichet, und nach der Gee umtehren will, des Bluts aber gewahr wird, por felbigem icheuet \*\*\* und lieber, als hierdurch ju fdwim2

Die von des Islandern mit einem eigenen Namen Hual-vag, (iuxta Verel, in Lexic. Scyth. Sc. ex Jel., Rekab) genennet murden.

<sup>\*\*</sup> Die bieses auch schon Olaus M. Hift. Gent. Septentte Lib. XXI. c. 15 bemerket.

<sup>\*\*\*</sup> Db diefer heftige Etel baher entstehe, daß er ein folches Blut etwa fur das Blut eines Beibleins, indem die Gie-

schwimmen, sich wieder wender und dem kande gueller, darüber aber gulett nothwendig entweder auf dem Saus de, oder gwischen dem Schaften frander. Im Kall der Wich vom kande absiehet, rudern die Fischer dem Walls sich von kande absiehet, rudern die Fische das die Wille der dem dem einer einstehen will, werfen sie aus üben Bätisch ohne Unterlass Siene von fich hinnus gesen dem Fische ohne Unterlass Siene von dem Fische mit Waller, und dreutsch, womit sie den Bisch gutuff schenden, daß er immer voraus Strande vorents

Ballfifche deffen monatlich eine fo große Menge, bag bie See davon gesarbet wird, versteren, zu welcher Zeit sie auch ein sehr stimtend Wasser ausblasen. Vid. P. Feuillé Journal des Observations physiq. etc. faires en Ameriq. Tom. L. p. 393.) ober auch fur das bergoffene Blut eines feines gleichen, ber bereits ertobtet, anfiehet, und nach ber allen lebenbigen Greaturen angebohrnen unüberwindlichen Furcht bor ihrem Untergang und Erieb zu ihrer Lebenserhaltung, ben Beg, mo folches bergetrieben tommt, um nicht in gleiches Berberben ju berfallen, angftiglich meibet und bavor fliebet; folches laffe ich babin geftellet fenn, bermuthe aber mehr bas lettere. Denn Plinius bat ichon Die Blutichene ben ben Sie fchen angemerfet, inbem er fchreibet: Pifces maxime pifcium fanguinem fugiunt. Hift, Nat. lib. X. Sect. 90. unb (melches ich fleifigen Raturforfchern, Die in ber Ratur nichts ihres Dachbentens unwurdig fchagen, jum Dachfinnen anfige,) ber aufmertfame D. Martin in feiner vielfaltig angezogenen Befchreibung ber mefflichen Infel ben Scottland, p. 143 fub. tet als eine gemeine in gang Scottland befannte Erfahrung an: That, if a Quarel happen on the Coast, where herring is caught, and that Blood be drawn violently, then the Herring go away from the Coast, without returning during that Scason. This, they say, has been observed in all paft ages, as well as at prefent. Das ift, wenn ein Befechte am Geeftrande, wo man Beering fanget, fich gutraget, und Blut beraoffen wird, baf ber Deering alebenn fich bon ber Cufte megbegebe, und fur biefelbe Sabregeit nicht wieber guruck febre. Diefes, faget man, fen fowohl in allen vorigen ale in ben neuern Beiten angemerfet worben.

werts fliehen, und zulest auch aus Mangel des Wassers liegen bleiben muß \*.

So bald der Fisch so weit gesaufen, daß er auf eine oder ambere Art folse geworden, und nicht wieder gurtüf kann, umringen die Fischer sin mit allen Bösten, und geben ihm Scick auf Scick, die er verbluret und geben ihm Scick auf Scick, dies er verbluret und fürs det. Darauf schneiden sie allen Speck, so die sind nur möglich, wie auch, weil sie keine Kostwerkachter, ein ziemliches vom Kleichte berumter, und nehmen bei dem int sich nach Saufe \*\*\*

Die

"Ich vernehme, daß biefer benben, aus achtsamer Bemer ung der Natur ber Fische bergebolten, Kunstgriffe auch bie auf ber Intel Ferew wochende Kischer, welche mit ben Jölanbern eine gleiche Dürftigfeit und Maugel an Wertzeugen zur großen Lehemeisterium gehabt, sich mit Vortheit bebienen sollen.

\*\* Es tommt wohl meift auf bie Bewohnheit an, baß man bas Kleifch ber Ballfifche fur nicht efibar balt. Unfere Gronlandsfahrer, Die endlich ein Stuck von einem ftarten und etwas ftrengen Meerfische ju geniegen nicht ungewohnet find , bezeugen, baff ein Stuck bon einem jungen Ballfische, fo lange er frifd, fich mobl effen laffe. Das Bleifch ber Finnfifche, Die gumeilen in Berfolgung ber Beeringe auf ben oberften Rormegifchen Ruften ftranben, ober fonft bezogen merben, wird ben Pfunben verfauft, und von bem gemeinen Bauervolle gerne gegeffen, welche fagen, baf es wie Rind fleifch fchmecken foll. Lucas Jacobfon Debes in feinen Faerois, ober Danifchen Befchreibung von Farde, p. 160 faget bon den Inwohnern Diefer Infeln, baf fie bas Gpeck vom Ropfe bes Ballfifches mit fchwargem Galge, ober ber Ufche bom geborreten und verbrannten Meerfraute (Tang) einfalgen, und hernach an einem recht trochnen Drt aufhangen, ba es wie ander Spect ausfeben wirb. Gie fochen auch frifch von bem Gleifche, welches wie Rinbfleifch ausfiehet und riechet. Bas fie nicht gleich bergehren fonnen, bas fchneis ben fie in lange Riemen, und machen biefelben minbtrucken-Frembe falgen auch mohl Studen bom Schwang ein, bie, weil berfelbe febr fahnicht ift, wie eingepefelte Ochfenfuffe Schmecken. Rampfer in feiner History of Japon B. H. Ch. H. machet

Die Barben \*, weil fie nur flein und deswegen von Bon beffen. ben Danen nicht fehr begehret werden, auch von den 36, Barben. landern wegen ihrer elenden Werfseuge nicht wohl aus bem Rifche berausgehauen werben tonnen, laffet man figen und mit dem Rumpfe, Hafe oder Rrenge \*\*, wie unfre Gronlandsfahrer fagen, in der See bahin treiben.

Den Speck werfen fie in Orhofte ober Raffer, und mon feir laffen ihn ein Biertheil Jahr lang barinn liegen, und nem Gred nach und nach schmelzen und auslecken. Was wah: tommen: render folchen Zeit von felbit austropfelt, ift der feinefte ben Ehran. und beffe Thran \*\*\*, der abgefchopffet und ungefochet nicht allein

machet feche Gorten bon Ballfifchen namfunbig, beren Bleifch bon ben Sapanern eben fo, wie bon andern Sifchen orbentlicher Beife ju Marft gebracht, auch bas Eingeweide berfelben eingepetelt, und nachher entweder gefocht, ober gebraten verfpeifet merbe.

\* Diefes find die bornhaftige, wie Gabelflingen bennabe gestaltete, und auf ben Ecten gang gottigte Blatter, bie ber Ballfifch an ber Geiten bes obern Theils feines Rachen figen und herunter bangen bat. Mus melden burch reinigen bon ben Botten und Rieferfleifche, fpalten u. f. f. bas fogenannte Sifchbein gemachet wirb.

\*\* Die alten Sollander faaten Karonie, Die Frantofen Charogne, welches mit einander vielleicht aus zagorein berfammet.

\*\*\* Diefes Mort bebeutet bas ausgeleckete Sifchol, unb ift in biefem Berftanbe vermuthlich bon ben norblichft belegenen Ruffen, bon benen man befanntlich gu erft ben Thran unter biefer Benennung befommen, erlernet, und bis baber benbehalten worben. Damit ftimmet überein Clem. Adami Nauigat, Anglor, ad Moscouit. (in Republ. Moscou. p. 36) mirrunt, fchreibet er, & aquilonares Ruffi oleum a Barbaris Train dictum, quod in flumine Vna dicto conficiunt. Co faget auch Olaus M. Hift. Sept. lib. II. cap. 17. quam pinguedinem (marinarum belluarum) vulgari eorum Iraan, aut Lyfe, a lucendo vocant, quia lampadibus immissa clariffime lucet, Dach ber Rraft bes Worts beißet ben ben norbis

Bon einer andern Sorte EbranWoben zu wissen, daß noch die allerschänfte Sorte von Thran, wenn sie unvermischt gelassen wied, diesenig son, die aus ben Kabbelau, dag, und anderer Fissen Les bern ausschmilzet. Zu welchem Ende die Islander alle

norbischen Bolfern Traan eine austropfende Seuchtigkeit, ober Beligfeit. Denn fo ift Sax, Tragn ober Trane (Belg. Traane, Germ. Thrane) (1) Lacryma e glandulis lacrymalibus destillans. (2) Lacryma arborum, Gummi i. Resina vid. Kiliani Erymolog. (3) Oleum piscium ex frustulis disfeetis destillans. Alfo beiffet auch Sax. Taar (Germ. Jabs re, Otfr. Zaberi) lacryma. Dan. Tagr ober Tagen Lacryma, it. stilla aquae et olei. Isl. Car lacryma, guttula, stilla. Gudm. Lexic. Angl. Sax. Tear lacryma et Tero, gummi, gluten, Angl. Tar A. S. Tare et Teor Germ. Teet, Theer, Goth. Thior. Suec. Tigre, pix liquida. Dabin ges boret auch nicht meniger bie aus ber Rube Milch ausgebruds te Fettigfeit Die Butter , namlich Bu = tere AS. Butere à Bu und Tere. Ramlich bu, Goth, bos, vacca Verel. (vnde noftr. Bu = Os und Bu = Koe, pas &c.) Wie benn langit fcbon benbes bie Lateiner und Griechen, obne baf fie bas Stammwort angeben fonnen, Butyrum und Burver gefagt, welcher letteren reen, rvena &c. aus ber ist bengebrachten harmonia linguarum recht eigentlich verstanden werben Boben ich noch biefes anmerten will, bag auch bas vorhabende Wort aus Drient feinen Urfprung babe Denn wie in Europa E und 3, alfo werben in Uffen D. und v in ben unterfcbiebenen Munbarten vielfaltig verwech" felt. Und fo beißet "I" und "I" ein aus einem Baum burch ben naturlichen Drang, ober tunitliche Rigung hervorfließendes und tropflendes Baars, ins befondere Terpentin. Vid. Hilleri Hierophytic. lib. I. c. 45, und ben ben Arabern Tzara fluxit, manauit. Tzirwa und Dfaru Lacry. ma arboris, f. refina.

bergleichen Lebern in Zonnen fammlen und darin ohngefahr feche Bochen liegen und fcmelgen laffen. fie ben von felbit alfo ausgefloffenen Ehran abfullen, und ungefocht unter ben porbin gemelbeten flaren Thran bu beffen Berbefferung mengen, auch folgends bie Uebers bleibsel ausfochen und zu dem braunen Wallfischthran gießen, und bergeffalt eines mit bem andern an ben Das nifchen Raufmann perffusen \*.

6. LXV. Das Meerschwein \*\* ift ein in der Morde Deer fee befannter Rifch aus bem Ballfischgeschlecht, etwa 5 bis & Ruf lang. Es brauchts nicht benfelben zu beschreis ben, weil man nunmehre davon gar fleifige Ungtomifche Befchreibungen hat \*\*\*. Worauf ich mich nur lediglich beziehen darf. Db es dafelbit mehr als eine Gorte derfelben gebe, bat man mir nicht zu fagen gewußt. Doch

fdmein.

- \* Die Morlander machen beffen auch niel non ben lebern ber Doriche und Rabbelauen, bie fie ju ihrem Stocffische fpalten: inbem fie biefelbige an bie Luft legen und bie Fettigfeit baraus trauffeln laffen. Und bie grangofen, bie, mas fie bon anbern feben, gar gefchminbe nachgumachen miffen, unterlaffen nicht, auf Terreneufbe bergleichen aus ben Lebern ihrer Moluë gu gieben. Dionyf. c. 1. Tom. II. p. 104. Go hat auch Moll auf feiner vorberegten großen Carte von Rordamerica eine folche Dreffe, als bie Englanber bafelbft eben biegu gebrauchen, mit ftechen und porftellen laffen.
- \*\* 361. Suinbual ober Suinbuallur, auch Witinger Mormeg. Marfoun ober Mifer, Dan. Brunstop (megen feines bidlichten runben Ropfs) imgleichen Springbugl, ober Springer, (wegen feines gewohnlichen Springens ben beborftehenbem Sturmwetter aus ber Gee beraus) Gall. Marfuin, Angl. Porpelle ober Porpus Scot. Sea-pork, Phocaena Rondel. Turfio Bellon. Delphinus Septentrionalium. Schonev.
- \*\*\* Vid. Ephemerid. Nat. Curiof. Dec. I. an. 3. p. 22. Lowthorp Abrigdm. etc. Vol. II. p. 839 feq. et nuperrime Supplem. I. Annal, Wratislau. Art. XI.

ist mies gar glaublich, weil man in Nordamerica derschen zwo hat \*. Sein Kleisch ift allerdings essen. Denn die Schotten auf den Westlinssch \*\* eine fleisch ift allerdings essen. Denn die Schotten auf den Westlinssch \*\* eine gestwei nur sie nacht afte Aost, und die Franzselm machen aus seinen Achtafte Aost, und die Franzselm machen aus seinem Kleische auf Terreneuse Metwirtse \*\*. Er wird aber meist nur seines Specks halber, ob er gleich dersch ist dar, gefangen, nachdem durch den großen Werfall des Großanden, nachdem durch den großen Werfall des Großanden, sich seiner ung großen Gestlich werden, der in der der fleier werden, wosern er nicht von obnachte der feine unerfaltstich Specingamunstere des gleicher Gelegensteit giebet † Wodurch die unter Isse

- \* Mamlich eine und stwar die größesse gans weiß, so groß als eine Ause, deren Sprise allerlen Fische, gum liedsten aber Martecken, Heringe und Sardnen, sie gibet röße 2 Dartess Ivan. Die sweyre histet Poursille, und sindet sich in allen Meeren, gebet sieds Schauwasse, und ist gut zu effen. Dionyl d. 1. Tom. U. p. 258.
  - \*\* Martin d. l. p. 269.
    - \*\*\* Dionys. annur iht angeführtem Orte.
- + Boven Arend Berendfen Berg in feinem feltenen Buche : Dannemartifche und Norwegische Berrlichfeit genannt, p. 298 biefe artige Unmerfung bat : Dat hander oc unbertiben, fanfom anno 1625, at unge Buale, fom forfolge be oc jage effter Gilb, bem forlobe ubi Siorben oc fnefre Bugte, buor Bonberna bem Blifme maer, oc fatte Garn nes ben fore, faa at be ba Gilb i ftorr mengb, faa velfom fante me unge Springhuale funde jage pag lanbet oc fange, fac fom i bewelte aar, ba be Bed 2 Myl weigs funden Bergen paa ben tid oc feb, faa banne Springhual wib 17 eller 18 jagebe i land ic. Das ift: Es begiebet fich jumeilen, ale 21. 1625, baß, wenn junge Ballfifche ben Beering verfolgen und jagen , berfelbe bor ihnen ber in bie Banen und Meerbufen lauft, da bie Bauern & bald gemahr werben und unten ber Barne vorfegen, wodurch fie nicht nur ben heering in großer Menge,

länder gleichwoss auch keinen sonderbaren Wortschil erüc zen wirden, werm es mit diesem Fissen wirde durneben diesen gar besondern und anmerkungswürdigen Umstand bätte, daß er, ihnen gleichsam zum Besten, alle Jahr einmasst manisch im Monart Junio durch Voortwachtung eines Hautleins wer die Augen blind werden nutifie. Au werder zeit sie, worm in ficksig from wolken, dersteben dere Steinen von in ficksig from wolken, dersteben dem Strand, den sie alsoen nicht seinen und dem dernach, in ihre Gewach fedenumen können.

S. LXVI. Bon den Zapfischen oder Weethuns Merthund den (Canibus marinis, Galeis) fangen die Jesander nur die größeste Gattung \* ister Specks und der Leber hall ber.

\*\* Canis Carebarias, Lamia, Thuronus, 361. Saartal (ab Saña a uide et idibus more canino vorare, Gudm. Andt. Lexic.) Dan. Saafiff, it. Saurfal. Gall. Requiem. Angl. The white Shark. Martin Defeript, of the Welf. 1st. of Societand, p. 35 melbet, bod bib bidigm Sijdher bis greßer. Special of the Spirmelbet, bod be bidigm Sijdher bis greßer. Spirmelbet, bod bet bei big spirmelt. Martind siebt bon ben großen eine Schierbeiun in feiner Spijsbreg. Moffebefchreibung, cap. 3. n. s. unb feget, bod et a bid 3 Raben.

ber. Ihr Speck hat die besondere Eigenschaft an sich, daß es sich lange hält, und wie Schweinsspeck särtlich deren lässet; adere es von den Jessandern als Speck gederert, gebrauchet, und jum Stocksich gegesten wird. Semeiniglich soch man Then daraus. Die ze ber ist so ungeheuer groß, daß man mit einer einzigen ein Quartel (das ist) die Rogh von C. Joann. Seichgend anssissell anne ". Man fann und, noch aus dem dimmen Alteinkante in Bertelle des Unterbauches dem Die einsche men sie gederet, md. ein Jahr und et eines länger gestangen, daß alle Zettigleit daraus gelecket, solcher gestalt sich zurücken lassen. Den der dem kan kan der der kan der Roghen gestalt gegen der vordem mehrmals in Istalia ger gehangen, der gestalt gereich gestalt in Istalia gewesen, versicher) daß sie siemlich wie Ochsen ausmen fehmen der

C. LXVII°

Kaben lang werden solle. Die beste und gugleich anatomie sche Sechseiung aber bei man dem P. Feunlies Journ. d. Ohl Phyl Vol. I. p. 17 seg. et in Continuat. p. 109 zu dans fen. Eben dieseh, oder vielleich etwas eliemen Fille nemenn die Roetlander Saalkänig oder Haakierling, vid. Aut. Topogr. Norw, p. 13, et 10, n. Anni Borriged Selfstuelse, p. 222. Well bereiche bey Nache jum besten siehen hebe, p. 232. Well bereiche bey Nache jum besten stehe nem die längste Robert, wirde er von Wegnachen, von mit ist angel Wickele, wirde er von Wegnachen, von mit ist angel Wickele, wirde er von Wegnachen, von mit ist dangte Robert, auf der die die Robert die Robert ist der Schaffen Selfstehe der die Robert die

\* Martin an eben ißt angeführtem Orte gebenlet, baß eine einigig Leber von einem avoßen San eine Sint Schottische, das ist eine einigig Leber von einem avoßen San eine Schmagske, und daß der Orten sichte Leber in einem Zopffe, der halb voll Zuffer, geforder, und möhrenden Koden, der nach und nach auffeigende und obenfchrimmende Ehran adgeschäumtet, und in ein gaß geichen werde.

Bie fonft ber Leberthran gemacht werbe, vid. not. \* p. 101.

S. LXVII. Es laffet fich allhier auch lofters ber Schwerdts Schwerdt ober vielmehr Sattefifch, ber bas sactigte, fifch. und faft einem gedoppelten Kannne abnliche Schwerdt bor bem Roufe und über bem Maul freben bat, feben \*. Roch hat mir herr M - - K, welcher viele Jahre auf Westmann - oe gewohnet, erzehlet: baf es in bafigem Meere noch eine andere von ben Geefahrenden alfo genannte Urt der Schwerdfische gebe, welche ein bafur angesehenes frummes Schwerd ober Gabel (fo in ber That mehr einem gefrummeten Pfahl gleichet, und mit Bleifch und Saut, wie eine andre Rinne überzogen ift) am Ende des Muckens fteben hat. 3ch werde von bems felben in ber Machricht von Gronland an feinem Orte handeln. Indeffen ift verwundernswurdig, daß bie fonft ungeheure Beftien, die Ballfifche, wenn fie einen Diefer Urt Sifche vom weiten vermerten, gar angftiglich fich gebarben, fpringen und eiligst banon flieben; wie benn auch die Robben fich gar febr por ihnen fürchten und ofters aufs land ben Menfchen gufpringen, um ibnen nur zu entgeben. Wovon funftig auch die Urfache gemelbet werben wird.

S. LXVIII. Uebrigens seige ich zu weiterer Untersus Seebussen für und siehen Seebussen, im das dem Dunden Beebussen, im das dem Dunden zwener zwar nicht Augen boch Ohrenzeugen gehöret: nämlich daß dieselbe mit dem Kopfe einem Dobjen, mit dem keibe und köpfe einem Dobjen, mit dem keibe und köpfe einem Dobjen dem Seebes dem dem Bebore dem Benden dem Seebes dem Benden dem Be

© 5 und

\* Pristis f. Serra Piscis Angl. the Sawfish. Willughby Hift. Pisc. Lib. III. cap. 14. Mart. Spitherg. Reife, cap. 6. n. 7 von seinem Gesechte mit bem Ballfische, vid. Dionyschescherte. tt. Tom. II. p.268 seq.

\*\* Man kann hieben von biefem Strandquag (Strandviche) wie das Danische Bauervolf es heißet, nachseben, was aus den Act. Med. Philos. Hauniens. auführet lacob. in Mus. Reg. Dan. P. I. Scht. 3. n. 49. und öfters mit ihrem Gebrulle verurfachen follen, daß die Landfube mit Ungeftum als thoridit bem Schalle nach laufen.

6. LXIX. Bon den Robben oder Seehunden Mohhen werde ich in der Madricht von der Strafe Davis ein und anders benbringen.

6. LXX. Bon Susmaffer, Sifchen habe ich nichts Låchfe. fonderliche anzuführen.

> Ben Holm, in der Ellera, ben Kleppee, wie auch in andern tiefen giorden, in welche Muen, oder fleine Ris pieren aus dem Gebirge fallen, giebet es Lachfe, Die ges gen die großelten Sturtfalle anfehmimmen, und fich of: ters unalaublich boch auf diefelbe hinauf fchnellen, Man febet ihnen aber fogenannte Lachstiften, die aus bichte neben einander gefchlagenen Stacketwerken befteben, quer in den Beg, dadurch fie gwar binauf, aber nicht wieder jurich nach der Gee founen. 2Benn der Lachs jum fetteften oder beften ift, siehet man eine Wade oder gemeine Art von Degen durch den Rlug, und treibet ibn damit, Weil er num nicht gurud fann, fpringet er, ber eine bie, ber andere ba an den Geiten aus, und aufs Ufer; ba fie von den nebenhergebenden Bauren ergriffen, und folcher maken zuweilen wohl I bis 200 Stud gefaugen werben.

Chlangen. find bier nicht,

6. LXXI. Schlangen verfpuret man auf der gans gen Infel nicht. Doch gewiß nicht aus einer besondern Gigenfchaft des Landes, fondern weil biefelbe wegen ihrer weiten Entlegenheit von allem festen Lande dahin nicht wohl kommen, und vor der hiefelbit herschenden überaus ftrengen Ralte, Die Diefer Thierlein Datur befanntlich fo febr sumider ift, allda nicht dauren fonnen.

auch wenig

6. LXXII. Eben berfelben heftigen und langwieris Ungegiefer, gen Ralte nebft bem Mangel an Baumen und Bufchen, ift es auch gugufchreiben, baß man von feinem ober nur S. LXXIII. Manse giebt es auch nicht viel: weil und madust. sie wegen der durcheiniganden Rafte und Mangel an Nahrung in der dumnen und mit Schweck angefülleren Erblage, worunter sogleich die Fessen, nicht ieben fommen. Der Gottesacker des alten Richters Widoe hat beige Eigenschaft am sich, daß, wenn unan Mause auf densiehen niederstett, sie allosert auf der Stelle todt

sere

<sup>\*</sup> Wie diese die dahin undefannt gebliedene Brütungsart dieser und dergleichen Fliegen ausgefründen, und mit allen Beränderungen und Sodulinionen umschadlich beschreiber Vallfiniert Esper, e ohserv, inton, all Origin, de var. Insect. p. 96 seq. und Racolt. di var. Tratt. p. 1 seq. und Ragion, int. all' Espro de Buoi etc.

<sup>\*\*</sup> Hierinne bestärket mich bas bekannte, biesem gang abnliche Phaenomenon ber Grotta di Cane ben Pozzuolo; wormue

diefer nuf ja hier um fo viel mehr vermuthet werden, als ben nahe über ber gangen Infel unter ber obern Erds rinde ber Schwefel fich gang fichtlich ausgebreitet befine bet: Bovon diefem Rirchhofe Zweifels ohne ein großes rer Borrath als andern Orten gu Theil worden. Bels ches von einem Maturverffandigen entweder durch ein Licht, wofern es nicht ju gefährlich, ober burch ben Ges ruch und Macharaben ohnschwer auf der Stelle murde ausfundig zu machen fenn. Mein Griehler hatte theils aus eigenem Triebe, theils auf Begehren guter Rreunde verschiedentlich einige Packlein von bortiger Erde mit fich nach Covenhagen genommen, aber befunden, daß fie bas felbft den darauf gehaltenen Maufen weiter die geringfte Befchwerbe nicht augebracht: aum offenbaren Beweis, daß alles an den berührten Schwefeldunften, die er nicht mit fortbringen fonnen, gelegen.

Mann bie Sonne bies gehen, bes

6. LXXIV. Muf der Mordfeiten der Infel fann man fe Infetoh: von Medio Iunii bis ultimo Iulii den Sonnentorper ne untergue nicht nur über bem Borigont, fondern, bem Augenmaße ideint,und nach, deren untern Rand mehr als Mann boch über der wann nicht. Oberflache der Gee erhaben feben. Gie fcheinet um Mitternacht etwas großer und fo rothlich, wie ben uns, wenn fie untergeben will, giebet aber fo viel Licht, daß man alles völlig, wie ben Tage, seben fann. Im Des

cember

worinne ein aus ber Erbe bis ju einer fleinen Bobe, bon etwan einem Fuffe über ber Erbe, etwas ftart auffteigenber Schwefelbunft an einem an bem Boben angebruckten hunbe ober anbern lebenben Thiere eine gleiche Birfung thut. Ray Observ. made in a Journ. tro' Italy etc. p. 275. Dergleichett auch in einem Reller ohnfern des Brobelbrunnen ju Schmals bach D. Pechlin Lib. III. Observ. Phys. Medic. 44. unb ber Graf Marfili ben Altfohl in Ungarn aus einer Erbbrufe ober Schrunde angemertet, und biefer lettere fo gar mit einem Experiment eines folden burch Runft nachgemachten Dunfts biefest Phaenomenon etlautert bat. Danub. Tom. I. p. 94 feq.

cember bergegen und im Januario ift ihr Rorper gar nicht fichtbar, ohne baf man an ben gegenftehenben bos ben Bergen zu oberft einen fleinen Schein mahrnimmt, und man hat nur ohne Zweifel refractionis beneficio eine Dammerung ober Lag von 11 bis 13 Stunden. Boben zu merken, daß allhier fomobl die Bus als Abnehs mung des lichts fehr gehling, und wenigffens um die Salfs te geschwinder als in unfern Landern, su geschehen pflege.

6. LXXV. In ben langen Machten genieffen Diefe Bom Dorbe Leute einer befondern großen Wohlthat Gottes an dem lichte. nunmehre befannter merdenden, und ofter, als pors mahls, auch uns, ja andern vom Mordvol noch weiter abgelegenen fandern fich ju iedermanns Bewunderung barftellenden Lordlichte. Allermaßen daffelbe, wann Die Zage abzunehmen beginnen , fo fort fich einftellet, und, nachdem diefe abnehmen, an Dauer und Glang feinseits zunimmt; ja ben gangen Winter hindurch ftets leuchtet, mit ben junehmenden Zagen aber allererft wies berum fich perlieret. Go oft die Luft von Schnee ober Regen rein, und nicht wolficht, noch ungeftum, ober. mit einem Borte, wenn ber Simmel fein fternflar ift : fo erblicket man nach ber Sonnen Untergang, und geens Diater Dammerung, fo fort Diefes Licht, melches ben nas be die gange Dlacht durch und gwar fo helle bupffet und fpielet, daß es bem vollen Monde in feinem beften Scheis ne nicht allein gleich fommt, fondern ihn mannigmahl noch übertrifft. Es entstehet daffelbe iederzeit in Dore ben, ober Mordweffen, und ichlaget binuber nach Gus bent erfullet jammeilen gar ben gangen Simmel. Des porhergegangenen Tages Witterung mag gewesen fenn, wie fie will, wenn auf die Dacht nur die Luft rein und rubig ift; fo findet fich das ! Tordlicht ein. Geine ges wohnliche Karbe ift weifigelbicht.

Weil diefes licht fo gar ofte erfcheinet, ift leicht ju Db man ermeffen, daß man daraus nicht allgu wohl und richtig baraus von

ftebenben Witterung urtheilen Fonne?

auf das erfolgende Gewitter werde schließen fehnentBenigstens würden, che man dazu mit einiger Gründe Arbeit kommen dürfte, noch viele, und mehr als eines Jahres, behusamis gemachte Umnertungen, nobis Beobachtung des Austandes der Luft durch den Barometer u. f. w. dazu gehören; dergleichen die an diesem Orte vohnende zir machen nicht im Stande sind. Indelfin js dahier die gemeine Sage und Meinung, duß, wenn diese kicht blaß und galb schoinet, dassische nachfolgendes truckene Wetter und Brott; hingagen, wom es röstsich ist, beworstehenden Decgen und Wind andeute. Zum wenigsten die biese gewiß spen, wenn diese kicht gar ungemein start sich sehn daße und hüpfet, daß alsdenn entweder hestiger Wind der sich fer frei darauf zu er folgen psiges."

Eserfcheis net ist ofters als vor biefen.

Es ist mir sehr merkwürdig vorgetommen, daß die akteste Jelanden, wie ich glaubwürdigst berichtet woeden, sich gleichte voerden, sich gleichte die geste die haufige Erschönungen diese liches vonndern und sagen, daß man in vorigen Zeiten dassewillen allerdings Grund zu soben setwillen allerdings Grund zu soben die lichen, weil man es auch vorhin in andern Gegenden Europa bey weiten oof ticht, als in gan neuern Zeiten, zu Gesich bekommen; da man doch nach der Witte, und gagen das Ende, des vorferzssienden "Vahrsundertes schon Gestlichgeten der Wissenschaften, sowel in Engeland, als Frankreich, und darunter eifrige Sternfundig gehabt,

\* Es ift anmer(enswirtig), wenn in den Philosoph. Transactions N. 290 erweighen turb, Agb diefer Wortschein in dem Broderfieit von Engeland gemeiner (ep., als in andern bestim Seigenber, und dassich Streamers, Meerry Dancers; oder Petry Dancers genennet worde; daß man auch Borbebetungan des Wilteres dazuauf nögme, vermeinend, beem die Scheine grünlicht fun, daß se naffes stürmidstes Wirter daren, wenn sie angegen das eine eine Broter von der eine generalen der von die Scheine grünlicht fun, daß sie naffes stürmidstes Wirter, wenn sie aber gelbe, flarer und trucknete angegen.

die auf den himmel alle Nacht fleißig spioniet, und dech dergleichen mersone eufspiele so ellen vochtgenommen hoben. Wiesliche tragen die von mie ertumbige und alle sie angeführer Umflände im Zusammenhaltung mit den über angeführer Umflände im Zusammenhaltung mit den über gegen, die bereits im Denet sind, etwas zu näherer Einsich diese stohes bo ?\*

Go viel fichet man, deucht mich, flar und über: Bober Beuglich, daß daffelbe nicht anders entfiehen toune, als baffelbe entfiehe. von gefchwinden Entjundungen vieler Schwefelbunfte, bie gar hoch in ber Luft, weil fie fo gar weit fichtbar find, fich jutragen muffen. Daß fich auch bagu in Dorben Borraths genug und überflußig vorfinde, erhellet fatte fam aus deme, was ich von der Jufel Jeland und von Ian-Mayen-Eiland im vorhergebenden angeführet. Da nun die vielen feuerspenende Berge, Die Erbbrande, Die warmen Baffer, von den Gabrungen, die in dem immvens bigen diefer lander vorgeben, zeugen: fo ift auch zugleich offenbar, daß von und aus denfelben die Schwefeldunfte, in unerschonflicher Menge, in die Sobe beständig hinauf geschicket merben. Gleichwie aber in ben warmen und heiffen Climaten bergleichen Schwefelbampfe fchon fo fort nabe an ber Erbe, ober, wenn fie nur ein wenig empor gefommen, fich entjunden und in Wetterleuchten, Blibe und Strahl auffahren: alfo ergiebet fich von felbft, daß dieselbe unter dem Mordvol wegen der großen auf bem Erdboden liegenden Ralte, mehrere Ruhe und Beile haben empor ju fteigen, aber auch beswegen lans gere Beit gebrauchen, ebe fo viel entjundlicher Dunfte wieber

Burhoffmilich werben wir bon der Gefellschaft, ju Beteisburg mit der Zeit wie die meisen nub besten Allmarchungen, also auch die nechts gutreffende Ursachen der Entstellung den beiem Feuerbied am himmel zu erwarten baben: Befalt der Herr Mapre in dem erften Tomo Commentar. P. 38: Seq. dazu bereits einen ruhmwurdigen Alfang gemacht bat.

wieder jusammen getrieben werden, daß eine wirfliche Entzindung geschesen mag, die endlich hoch in der Armosphaere ihret eine jurichsliche Menge von allerlen Gart tung zusammen sießet, welche durch eine feuche Kälte dergestalt zusammen gepresset und verdiert werden, daß sie in Wrand gerathen, und wie ein kussene selle Stratze ein um sied werfen.

Es donnert im Winter öfter und ftarter als im Coms mer.

tt S. LXXVI. Wie es denn auch aus eben diesem if Grunde, meiner Wermutsjung nach, herrühret, daß mat allba den Sommer über keine, oder doch sehr seiten, hingsgar im Winter desso öftere und hestügere Donners wetter hat.

Diele Irrs

Imgleichen, daß man eben gu ber Beit, wann es fchnenet, gar vielfältig und häufig Trelichter und Ignes lambentes fichet. Bogu auf einer Infel, ba man fo viel mit Geefischen und Thran ju fchaffen hat, die Das terie gewiß nicht gebrechen fann. Diese Rlammlein pflegen an alle Stabe und Stocke, an eiferne Magel, an Maften, Raben und Band der Schiffe, an der Leute Bite und Musen, woran fie nur haften tonnen, fich ans auhangen. Und die einfaltige und feige Islander, (wie auch wohl anderwerts das dumme Bolf), fürchten fich, ob fie gleich nicht gunden fonnen, noch iemabls vor ihrett Mugen gunden, gar febr dafür ; ja fie machen, fo bald fie derfelben gewahr werden, die Thure ihrer Bohnung ohns gefaumt und anaftiglich ju, auf daß Diefes Scheinfeuer fich nach ihrem Berdfeuer nicht (wie fie vermeinen baff geschehen konne ) hinziehen und damit vereinigen, mithin alles in Brand feisen moge.

Mebenfons

S. LXXVII. Im Einde des Sommers saffen sich sters Kinge und Erberfonnen (welche, wie mat der angemerket, allemahl von sehr ungestimm Wetter gestaget werben) am Simmel sehrn. Welchers in wohl nicht zu berumbern, well sier die gange Schäpflichtet der Oberfust dagu fähig und Sequem silt: es sen, daß zu bereit.

beren Darffellung glatte Gisformige Eistheilchen in den Bolten, wie einige; oder enlindrifche Sagel, wie Bugenius. Dolf und andere permeinen, erfobert merben.

S. LXXVIII. Gigentlich haben die Jelander nur Esfind bier 300 Jahrezeiten, Commer und Winter, welche ber Jahrezeit Standig fort dauren, und ohne daß man die anderwerts ten. Bu fpurende gelindere Bwiftbengeiten Fruhling und Berbft vermerfet, mit einander gabling abwechfeln. Doch hat man mehr Winter als Sommer ; und im Sommer Schnenet und hagelt es zuweilen. Es fann im Commer bann und wann recht beif werden, baf man alle Kleider weggumerffen genothiget wird; allein fo bann folget in ber Macht barauf eine folche befftige und burchbringende Ralte, baf man fich nicht genug gubeden fann; und wenn man auffichet, findet man alles um fich mit Schnee bedecket. Im Binter fallt viel Schnee, aber sum ffars feften fchuenet es mit Defflichem Winde, ba Land und Baufer einander gleich gemachet werden.

Eine ungemein große Ralte pfleget fich, wie ich bes Die großes richtet bin, nicht anders, als im Aprilmonat zu erau im April. gen. Bielleicht weil die Sonne zu folcher Beit am lange ften von diefer Infel entfernet gemefen, und etwa auch augleich anhaltende Mordwinde weben, die alsdenn mehrere und fühlbarere Gisparticuln \* von dem weiter uns term Mordvol belegenen Eisgebirgen herbenbringen.

6. LXXIX. Daff auf diefer Infel allezeit viele Wine Bon ber de, und gwar unordentlich und veranderlich fich fpuren Ritter laffen, wird wohl niemand Bunder nehmen, der ihre tas rung. ge ein wenig in Ermagung siehet. Defters toben biefelbe gar entfeslich, und preffen und treiben die Wellen unglaubs lich hoch. Mit Nordweftwinden haben fie (wenigftens auf der Gudfufte) fcon Wetter, mit Gudweft bingegen

S. LXXX.

fcblechtes, und aus Gubfüdoft den meiften Sturm. \* Conf. Supplem. II. Annal. Wratislav. p. 7L

Mon der Ebbe und Aluth. S. LXXX. Ebbe und Fluth \* haben sie, wie and der in und an der Nordse bester herunter gelegene, zweyt maks in 24 Stunden, auch mit den überallgewöhnlichen Werdnerungen nach den Wandelungen der Monden. Anden soll die verbentlich und fauf sich verhalten, dass, wenn sich die verbentlich und fauf sich verhalten, dass, wenn sich die Verhalten des Werdnerung der Verschen der sich sie Studie verführet wird. Die Just sohnen dass sich sie Ebbe aus Westen. Die gemeine Just sied bis 12 Aus food.

Befchaffens beit des SecaMafs fers,

S. LXXXI. Das Seewaffer foll, wie ich vernehe me, ben Island viel gefalgener als beffer herunter in ber Mordfee fenn. Welches feinen Grund darin haben fann, daß nicht allein durch die heftigen grofte die Gee gar ftart ausdunftet \*\*, fondern auch ein großer Theil von dem ungefalgenen Baffer der Oberflache in weite Gisfelder fich fammlet und gefrieret, überdent noch ein Theil deffel ben feiner Leichtigkeit halber durch die faft bestandige beftige und trockene Binde verftiebet und verwehet; daber Das übrige Baffer, wegen ber ben allen biefen immer auruckbleibenden fchweren Galstheilchen nothwendig um fo falgiger befunden werden muß. Dicht anders, als wie unter dem beifen Weltgurtel das Seewaffer um des willen viel gefalgener \*\*\* als in linderen Begenden ift, meil

\* Ben ben Jelanbern, flod og fiare, (b. i. Fluth und Strand) ben Norwegern, flod og fiare, und den Danen, flod og Ebbe genannt.

\*\* Siehe Bolfens Birdung ber Ratur, g. 250. Thums mige Berfuch I Theil, t. 4.

\*\*\* Ich folge hierunter den sehr wahrscheinlichen Antmerckungen der Engeländer. Seiche Lowerhorp. Abridgen. Vol. II. p. 207. und des die Bruin in seinen Reizen over Mosco. p. 401, obgleich der P. Feuillée das Gegenthiel durch seine Bassen und befunden haben nach seinem Journal des Oberr. Seit. en Americu. p. 277 et 100.

weil allba die Sonne durch ihre übergroße und fenfelrecht auffallende Erhitsung eine gleichformige ja noch ftartere Birtung an den ungefalgenen leichten Theilchen des Gee waffers in beständiger und feter Ausdunftung ausübet. Die jentberührte besondere Galgiafeit aber hat gleichwohl auch ihren befondern Dugen. Denn fie ift, nebft der beständigen Bewegung und Spielung ber Gee, welche durch die ftete blafende ftrenge Binde, auch ftarfe Ebben und Rluthen erreget werden, Die Urfache, baf bas Gis an der Gud: und Weftfufte nicht fo diche wird, auch fo lange nicht dauret als anderwerts und hoher hinauf nach Bodurch die armfelige Inwohner , deren ganger Lebensaufenthalt allermeiftentheils vom Rifchfange bertommen muß, diefen Bortheil genießen, daß fie um fo fruber und im Januario fchon dazu wieder gelangen, folglich gegen ben unbequemern warmern Monaten mit Bubereitung und Dorrung des gefangenen Rifches fchon fertig fenn fonnen.

6. LXXXII. Die Infel ift fur die Ingebohrne, die Bondem von Kindesbeinen an der dortigen Witterung gewohnet Jelandi-twerden, recht gefund. Weil auch dieselbe noch über mare, und dem von der Geburt an fchlecht, und ben wenigem aufge ber Eine mobner Leis bracht, und zur Bartigkeit und einer beständig rauben, besconftie unmuffigen, ja faurer Arbeit vollen gebensart genothiget tution. werden: find fie von guten Leibestraften und fonnen alles ausstehen \*. Sie werden auch (als gemeiniglich Diejenige pflegen, welche in einfaltiger Unbeforgtheit, ben einerlen

" Mir fallt bierben ein, was Cafar von ben Svevis de Bello Gall. Lib. III. cap. 1. fagt: Neque multum frumento, maximam partem lacte arque pecore vivunt, multumque funt in venationibus. Quae res et cibi genere et quotidiana exercitatione et libertate vitæ (quod a pueris nullo officio aut disciplina assuefacti, nihil omnino contra voluntatem faciant,) et vires alit et immani corporum magnitudine efficir.

einerlen fchlechter Roft, unter fteten ftarfen Leibesubuns gen ihr Leben hinbringen,) nicht allein freinalt, daß mans the bis an 100 Jahre fommen, fondern genießen noch barneben eines muntern wirffamen Alters, und wiffen von den Schwach : und Kranfheiten, Die dem Alter der anders gebenden gemeiniglich anfleben, wenig oder nichts. Sie find durchgehends wohlgewachsen und haben fchone, weiße und gefunde 3abne: welches in ihrem Elis mat und ben ber ichlechten Roft, die fie genieffen, boche lich ju bewundern, aber ein gewiffes Beichen einer gefuns ben Leibesbeschaffenheit ift, und außer allen Zweifel von der reinen himmelluft, barin fie leben, von ihrer guten Dauma, Die durch die ftetige farte Leibesubungen befor bert wird, und daß fie fein Gals noch Befalzenes effen, berruhret. Die Weiber geben an Barte und Starfe ben Mannern nichts nach. Gebahren leicht, baben fich, fo bald fie gebohren, und laufen gleich wieder bavon.

Sie find menta Rranfheis ten unter: her find me Der Medici nech Chirurgi bg.

6. LXXXIII. Bon Riebern und andern bergleichen Rrantheiten boret man nicht viel \*, und ich fcbreibe es obbemerketen herrlichen Rrautern , den vortreflichen merfen, das Mineralwaffern, die fie taglich ohnwiffend trinfen, bett faft fletigen die Luft reinigenden Winden, ber reinen tros cfenen und baben lang anhaltenden Ralte, auch ihrer ans gebohrnen Bartigfeit, nebft ber vorhin erwehnten guten Dauung ju. Daber weiß man von Medicis überall nichts. Befällt iemand eine Rrantheit, fo ift feine gange Labung gute Mild, wie fie von der Rube fommit, und alle Arzenen, Die ihm gereichet wird, ein wenig Toback, den man ihn fauen laffet, und ein reichlicher Schluck Brantewein,

<sup>\*</sup> D. Bidrn in feiner Untwort an bie Ronigl. Engl. Gefellschafft ber Biffenschafften in ben Philosoph. Transact. No. III. p. 238. mercfet an , baß die gemeinfte gand - Rrant. beiten Colif und Muffan fenn. Belches obnichmer gu beareis fen, wenn man ber Glanber muftes Gefraf und unreinliche Lebengart in Betrachtung nimmt.

renfte

den Magen berguftellen. Chirurgos bat man, wenige ftens fo weit die, welche ich gesprochen, gewesen und fo viel fie gehoret, vorieto nicht einmahl. Die gewohnte Bartigfeit macht, daß man ein vieles nicht achtet: und Die Berlegungen beilen auch von felbften dabier leicht, ohne Zweifel wegen der Ralte und reinen guft, welche Die Feuchtigfeiten nicht fo fehr in Bewegung bringet, noch bergeftalt jum falten Brande beforbert, als die bunftige und laue Luft in beifen Landftrichen zu thun pfleget.

6. LXXXIV. Dem Rinde wird über acht oder hoch: Bie fie ftens, wenn es etwa schwächlich ift, vierzehn Zage die ber auf Mutterbruft nicht gereichet. Nachber leget man baffel: bringen. bige an die Erbe, und ftellet barneben ein vermachetes Gefäßlein mit lauwarmer Batticf oder Molfen, in welthes entweder ein mit Zwirn umwundenes hobles Rohr lein oder dicker Rederfiel geftecket, und ein wenig Brodts, wenn mans hat, jur Starfung des Rindes bavor geles get wird. Benn nun daffelbige erwachet, ober ein Beis then des hungers von fich giebet, fo fehret man es nach bem Gefäße, und giebet ihm das Robrlein in den Mund, daß es daraus nach Mothdurft faugen muß. Wenn fie aber eines jur Zaufe oder fonft einen 2Beg über land ju bringen haben, geben fie ihm einen tumpen in Battick getunfet in den Mund, damit es fich daran fattige. Dach Berlauf & Jahren niuß ein Rind, was die Meltern genießen, ichon mit effen. Bon einwickeln, wiegen, wars ten, weiß man gar nichts. Dit 14 Zagen fectet matt das Rind fchon in Sofen und Bambs, und laft es an der Erde liegen, und fich welsen und friechen, bis es von felbften fich aufrichtet und ju geben beginnet. Go forge los, fchlecht, fummerlich, raube und unbequemlich wers ben die armen Rinder von den erften Zagen ihres forts baurenben mubfeligen gebens an, gehalten, gewehnet, und gleichsam gehartet. Dichts bestoweniger fichet man an den Islandern durchgebends gerade Leiber und unver-53

rentte Gliedmaffen, alfo bak es etwas gang feltenes ift, einen gebrechlichen Menschen unter ihnen angutreffen. Woraus flarlich erhellet, wie porfichtig und liebreich die Datur vor fich wirke, wenn ihr nur getrauet und Rrene heit gelaffen wird.

Won Zu:

6. LXXXV. 3th habe porhin überhaupt gefaget, richtung ih daß ihre Speife fchlecht und ihre Gefäße unreinlich fenn. 3th muß noch hinguseisen, daß die Burichtung noch ars ger, edelhafter und faum menfchlich berausfomme. Die Rolge wird es überzeugend darthun. Ihre tagliche Roft ift ben dem meiften Mann das wenige Rleifch, fo an den ab: geschnittenen Rabbelau : Dorich : und andern Rifchtopfen Diefe, oder auch dann und wann ein fißen bleibet. paar Stude vom Rifche felber, merfen fie, menn fie bas von effen wollen, Schlechthin in einen Topf, thun ein wes nig Cecwaffers baran, und wenn fie faum eine Beile gekochet, schlingen fie biefelbe, wie fie gerathen fonnen, ohne Galt, gefdweige ander Bewurt, begierig hinab. Schaf und ander Rleifch fegen die, fo es haben, in ein wenig füßen Baffers übers Reuer, und effens eben auch ohne Gals \* und nicht gan; nicht halb gefocht. Ucbers bem effen fie nichts, weder Sifth, noch Bleifth, frifth ges fangen oder ohnlängst getodtet, fondern werfen alles jus bor eine Zeitlang bin, daß es in etwas faulen muß; anders ruhret es die fühllofen Warglein ihrer Bungen nicht, fons bern fommt ihnen als ungeschmacht vor. Seuerung vermehret noch die Abscheulichkeit ihrer Gpeis fe. Wenige haben etwas Turf: noch wenigere haben Soli, als welches fie nur von den Baumen, die ihnen aus Morden und vermuthlich aus Rufland, wo fie durch Sturm und Aluthen etwan abgeriffen worden, dann und mann

<sup>&</sup>quot; Den Lappen gleich, Die auch alles ohne Galt effen. Scheffer, Lapponia cap. 18. Martiniere in itiner, per Septentr. cap. 17.

wann jutreiben, bekommen. Gemeiniglich brauchen sie allein Sisch Verten, auch wohl Knochen, mit einem Bissen bieden Drusstenen. Felcidrer zu bremenn, begossen. Ihr niedlichsse Vericht ist ein Schafekopf, davon sie allein die Wolfe abgesenger, und denschlie also unter die Alfrei siede siehsten Bearge zum Berten geschete haben. Wassen sie ist, wenn er gabr, dergestalt mit Haut und allem, was daran ist, die auf die Knochen verzesten. Sie sind allersten Nordsander, ins semmin \*\* überaus große Liebhaber von Zutter und Sett, die ger auf den fehre.

S. LXXXVI. Weil sie selbsten keinen Ackerbau has Manaslam ben, die meisten unter ihnen auch von dem durch die Broot. Danische Kausseute eingesührten Mehl aus Unwermds gen nicht kausen komen; haben sie kein Broot, sondern

hedies

<sup>a</sup> Daßif, Straußefen. Dennunfere Leutenennen bie Befoftene, Drenf, Doll Droeffen am Wyn, Olie ere bie Schweit; Eusig. Beinhefen Troefina, amute olei, Gloff. Florent. H. MSc Biblioth. noftr. publ. AS. Dron, forders. Drone, faces. Diefe Buert flammet bet von einer alten Deutschen Studieft, baton fich noch die Sput in bes Viphil. version. Gothic, befinder. Bep benitschen ift Dranip nex alto deer fum praceipitare Luc. I, 52. und Drons Matth. VII, 27. obte Dru Luc II, 34. eastlys. It ruibe.

\*\* Es ist meet making, bosh bir gar mörblichen Bölfter alle mit tinname logen States in. Bon har Angelharber und ber Grönflandern ist beit Grönflandern ist beit Grönflandern ist beit Grönflander in Mode 3.\* Bon har Bölben har Bon har Bon

bedienen sich stat dessen des trocknen, etwan nicht wohl zu verfausenden Stocksisches ", doch ungekodet, und nur ein wenig gestopfet. Um siehten ssien sie in eine Sisches mit Butter (wenn sie dieselbe haben) oder in deren Ermangelung mit Happischspeck, oder auch mit Then oder Justifelts bestämt der Justifelts bestämteret. Ein oder andere macht sich auch wohl aus einer wilden unter dem Grase von selcht wachten. Kornart ein schlechtes sie Ausländer nicht unter dem Grase won selcht wachten den Kornart ein schlechtes sie Ausländer nicht zu seiner werden.

Bon ihrem Getrante.

S. LXXXVII. Ihr Getrante ist das Wasser, welches sie, wie oben erwehnet, gar gesund und angen nicht geschnetzen der Absonderlich wied das aus den Eise und Schneckergen durch die Kraft der Sonnen geschwoligen und hervorsließende Wasser von männiglich gerühmet \*\*. Außerdiesen trinten sie Watrick oder Nolen

\* Belder auch ber Lapplanber ihr Brobt ift. Scheff. Hift. Lappon. pag. m. 194. wie imgleichen ber Dorblichften Rormeger Jons Laurissen Wolff Norrig. illustr. pag. 198. Saffre iche Brob altib, men for Brob bruge be toorbliob oc tor Riff, fom be torre ubi Winben , oc bet falber be effter bewis gandwis Sterping: b. i. fie haben nicht allegeit Brobt, fonbern brauchen babor geborretes Bleifch, ober geborreten Sifch, fo fie im Binbe trocken machen, und nach ihrer ganbesweise beifen Cferping. Ein gleiches vermelbet auch Marc. Paul. Venet, bon ber Arabifchen Brobing Aben, pag-163. fiunt etiam ab incolis panes biscocti ex pifcibus, idque in hunc modum ! Concident pifces minutimatque contundunt in modum farinae: et postea commiscent et subagitant quali pastum panis, atque ad solem desiccari faciunt, et vivunt ipsi et iumenta ipsorum de illis panibus fictitiis per totum annum. Allfo gebenfet Gemelli Careri in feiner voisge du Tour du monde Tom. II. pag. 319 bon ben Ins wohnern ber Infel Lundi und Augon im Sinu Perfico: qu'ils n'ont de meilleur aliment, que des Sardines, ils les font secher au foleil et elles leur tiennent lieu de pain pendant toute l'année.

\* 3ch tan biefes um fo eher glauben, ba ich in ber Schweiß im Grinbelmalbe aus eigener Erfahrung gelernet,

baff

ten. Bier befommt der gemeine Mann nicht gu fchmes cen, auch der bemittelte fan es aus Manael ber Reller bor ber Strenge bes Frofts in die lange nicht halten. Einige Bohlhabende ichaffen fich zuweilen etwas grans Bofifcben Weins von dem Danifchen Raufmann fur ihren Mund an. QBeil fie benfelben aber in umreine, ja ofters in folche Befage fchutten, barinn fie Battich ober gar Ehran gehabt, und folche vorber nicht recht reinigen, wirft er fich bald um, wird trube, bicf und ftinfend. Durchgangig ift ihr liebstes Getrant Brantewein : worin fich jung und alt , Mann und Weib, aufs fchand: lichfte befülen oder befaufen. Ben aller ihrer hochft bes fchwer- und gefährlichen Arbeit ju Daffer, ober ju Lande, ift diefes ihr Troft , Aufmunterung und Sauptzweck, daß fie etwas fangen und fertig machen wollen, dafür fie bems nechft ben Unfunft der Danischen Schiffe Brantewein, ben beliebten Brantemein, eintaufchen fonnen. 2Bann fie benn aber auch nunmehro ihres Bunfches gemahret worden, horen fie nicht cher auf, als bis aller erhandels ter Borrath vergehret ift, und eber treten fie auch ihre Berufs = Urbeit nicht wiederum an.

6. LXXXVIII. Dit iso erzehlter Bewandnif ber Bonibrer Speife und des Getrants fommt allerdings die Rleis Rleibung. dung und Wohnung überein. Jene bestehet in gros ben leinen, ben uns Dacklinnen genannt , in einem Schlechten wollenen felbft gemachten Zuche, fo Wad: mel \* heifiet, und in ungegarbetem burch Beftreichung mit

baf ben farfer Abmattung und Durft nichte erquickenbers, ale bas von ben Gletichern ober Eisbergen abfocfernbe bis de Schmelgmaffer fen. Wobon auch mit funftmaffiger Beurtheilung viel gutes faget Derr D. Scheuchzer Dat. Gefch. bes Schweiß, Land, Part. III, N. 20.

" Tel. Bobmal eft pannus rufticus f. vulgaris. Burillum Gudm. Andr. in Lexic.

mit Rifdlebern ftets gefdmeidig gehaltenen geber. Bon ihrer Trache und Rleidung habe ich nur fo viel bemers fet, daß Manner und Beiber leinene Bembder oder viels mehr Unterftrumpfe und Sofen aus einem Stud tragen, Die den Mannern bis über, den Weibern aber nur bis an den Dabel reichen. Oben überher haben fie Sofen, wie auch Mamfer von Madmel oder Schafsfellen. Die Weiber tragen von Badmel weite Kleiber, faft wie die isigen Andriennes gemachet, und Unterroche die porne offen und nur mit Saflein geheftet find; überber ein Bleines Schurzchen. Den Ropf gieret eine hohe von 11 Ellen fpisig fich aufthurmende Binde, unten von gros berm und darüber ber von feinerm Leinewand, die um den Ropf, und gwar ie vornehmer eine ift, ie dicker gewunden wird. Diefer Auffat wird ben umperhenratheten jum Unterfcheid vermittelft einer Binde von Seidenzeuge unt tenber um den Ropf befestiget. Die meiften tragen ros the wollene Strumpfe. Die Schue des Manns : und Weibesvolfs find bloge um den Buß gefchlagene und mit Riemen von Schafsdarmen angeschnurte Lappen von uns gegarbetem Leber. Worauf fichs ungemächlich gnug ge hen mag.

Won ihren Bohnuns

6. LXXXIX. Die Wohnbauslein sindstein, und von gam sinfaltiger Baufunst. Man senke sie um nehrerer Bestellung und BBarten willen einigeringsten nie Erbe. Die vier Bande werden aus dem Grunde mit Steinen oder Klessischen. Die Hohe berzielen sigesthietere erbe verbunden. Die Hohe berzielen siges meiniglich 3½ Ellen, die Länge 12 bis 14 Ellen, und die Breite so geringe, daß, wenn ein langer Mann in der Mitte sicher, umd die Imme ausstreckt, er mit dem Spiesen der Kinger gemeiniglich die bezie Gestemande berühren kann. Oben auf wird ein ganz niederiges Dach von dinnten hölgemen Sparren gespet, und darüber der Jeste gestellten Loglischiete Leich und die Leich ein der Betreiter gespest, und darüber der Statten gespester, werden man gespaltene Holgischiete

leget und befestiget, alles aber obenber mit grunem Ras fen bedecket, die im Gruhjahr bewachfen, und durch die fleine Burgelchen fo feft an einander fich verbinden, daß fo wenig von innen die Barme heraus, als von außen ber Regen und Schnee bineindringen fann. Borne laffet man eine niedrige Deffnung jum Gingange, Die mit einer fchlechten holzernen Thure vermacht wird, und im Dache feche oder fieben tocher jum Ginfallen des liche tes, in welchen fleine Zonnenreife mit einem Pergament ftraff überzogen, fatt der Renfter eingesetset werden. Gie nehmen hierzu aber eigentlich die tunicas allantoideas von Debfen oder Ruben ben ihnen genannt Sinne \*: Und wird, fo bald es ausgenommen, querft auf ein Bret, fo viel als man fann, ausgedehnet, feft angeflebet und alfo getrucknet. Machher durch Unfenchten wieder abgelofet, und endlich fo ftraff, als moglich, über einen folchen Zonnenband, als es befchlagen fann, bezogen und befeffis get. Bomit es jum Gebrauch fertig ift. Auf Die Dacht und ben vermerftem Ungewitter werben biefe Renfterchen mit fleinen Brettern überbedet. Die Beguters ten haben Glasfenfterlein, doch nur ein Daar im gangen Saufe, und in einem ieden derfelben nicht mehr als feche Fleine Scheiben. Un der einen Seitenwand wird die Sange her ein Gerufte von Brettern in folder Bobe von bem Boden fefte gemacht, daß bas Mindvieb, jur 2Binterzeit, darunter gestellet werden fann. Dicfes giebt

<sup>&</sup>quot;Conf. Burholin. Act. Med. Haffe, Vol. V. Ohf. 45. Dad Bloer Ginne der ill rigaritid Daintid, man beildet auf Sidant Simme der ill rigaritid Daintid, man beildet auf Sidant Sida

bie Dettfielle sir sämmtlich Hausgenossen, so viel ihret sind. Maßen dieselbe nur ein wenig heu der aus sich die ten, und sich deniber unter einer Deck von Modern, wweilen mit Schaffellen gestierert, sassennacht und der sich eine Soof, der, oder die einender hertegen, das wo der eine siener Kopf, der, oder die andere neben ihm, die Jüsse det und siehet mus allein ein felines Vertechen, oder ein Schles siehen eine sind einer einzeln Diele aufrecht, zur Absonderung zwischen denen, die den nicht beplannten gehoren. Mie sich die lebe den nicht beplannten gehoren. Mie sich die Stelle muggen werden, dass genen siehen siehen siehen siehen siehe den sich eine siehen nicht besteht die siehen der den siehe siehen siehen der den siehen si

Ihre Bes mathebes fchaffens heit.

6. XC. Was aber bisher von ber ichlechten Dab: rung, und der fo fauifchen, als mubfeligen, nur einzig und allein die Rraffte des Leibes übenden Lebensart der 35 lander bengebracht worden, ift dergeftalt beschaffen, baß es ben diefen thierischen Menschen mohl gemiß feine fon berliche Gemuthserhebung wirfen fann. Alfo find fie auch von Matur feige, und taugen burchaus nicht gu Goldaten: ja man bringet fie nicht bagu, daß fie ein ges ladenes Gewehr nur abschießen. Die Ronige, ihre Bers ren, haben es zu mehrmalen mit ihnen fowohl auf der Rlotte, als ben den Landtruppen verfuchet, weil man fie aber nirgend brauchen fonnen, fie allemal mit dem Abs fchiede; daß fie gu nichts geschieft, wieder nach ih: rer henmath gejaget. Worzu ben denfelben noch fommt, daß, ob man wohl vermeinen mochte: fie mus ften es überall weit angenehmer, bequemer und beffer, als in ihrem Vaterlande, antreffen, fie bennoch eben fo febr als einig anders Bolf vom Beimwebe gequalet wer: Wie man benn Erempel hat, daß aus folcher Sehnfucht ben vielen nicht nur Erfranfung, fonbern gar ber Tod erfolget \*, und zwar nicht nur allein ben fol-

<sup>\*</sup> Ein gleiches erzehlet von den nicht viel beffer lebenden Lappen Scheffer. cap. 3. und von feinen Schweisern Scheuch

den, die ju dem befchwerlichen Goldatenftande genothis get, fondern auch fo gar ben denjenigen, die von Danis ichen Raufleuten mit heraus genommen und jur Sands lung angeführet werden wollen. Go farf ift ber Bug der Gewohnheit und die Annehmlichkeit einer unges bwungenen Frenheit. Mur schade, daß dieselbe in dies fem Lande, wie vorhin angeführt, gar ju unordentlich und duweitschweiffig ift. Maffen fie benn eben auch Urfache, baß die Islander von Bergen faul und eigensinnig find. Sie arbeiten anders nicht, als aus Doth, und find von ihrer Landesmanier fo eingenommen, daß, wenn man ih: nen auch beffere Arten, fürsere Sandariffe, begvemere Bertzeuge, jur Arbeit anbietet, fie bennoch folche fchlechte bin verwerfen, und ben dem alten halsftarria verbleiben.

S. XCI. Daber laffen fie auch nicht den geringften Gie baben g. Act. Saper taffen fie dat find fpuren. feine Luft Price ju Runften und Biffenschaften an fich fpuren. feine Luft Zwar muß man nicht gedenken, als ob fie von Matur nen. gang bumm und unfabig maren. Es ift vielmehr bes fannt, baf aus ihnen einige ju gelehrten Mannern worden, einige, die außerhalb Landes gewesen, fertig schreis ben und rechnen, in Gold arbeiten, Tobacksdofen mas chen u. d. g. gelernet. Dur mangelt es ihnen an Luft und Willen. Gie wollen ben dem allein, was fie von ihren Meltern und Boraltern machen feben, und wogu fie die außerfte Bedurfniß treibet, verbleiben. Indeffen erweisen fie gleichwohl daben fich nicht gang unvernünftig und ungeschicft. Go weit es gu ihrer Dothburft von nothen, ift eine iede Mannsperson ein Tifcher, Bimmers man, Schiffbauer, Schmid u. f. f. auch ein iedes Beis besbild eine Schneiderin und Schufterin. Dagu halten und führen die Meltern ihre Rinder von gartefter Jugend auf

ger Matur = Befch. bes Schweißer . Lanbes N. 15 und 16, 100. felbft er jugleich aus ben Grunben ber Datur. und Argenep. wiffenfchaften hieruber, fo viel feine Landesleute antrifft, gar feine Gebanten auffert.

auf felbft an. Es jeuget auch meines Erachtens von eis nigem Gefchicke, wenn man aus schlechtem Stoffe mit unbegremen Berfzeuge alles, mas man bebarf, gureichs lich verfertigen fann. Bon Beits ober Stundenreche nung wiffen fie nichts: fondern richten fich nur nach der Ebbe und Rluth \*, ober wenn fie die Sonne feben fons nen, nach derfelben.

Dandthies rung.

- 6. XCII. Die gewohnlichfte und durchgangige Zans thierung diefer Leute bestehet in dem Fang und Bubereis tung bes Stockfifches, oder, wo das land baju Belegens beit giebet, in ber Diebjucht. Go viel ben Lifchfang und beffen Burichtung betrifft, ift davon das mertwurs Dige oben bereits angeführet worden. Ihre Sifcherbe. the machen fie aus Bagenschott \*\*, bas ift, gar bunt
- \* Dhue 3meifel baben tuch anbere Morbifche Bolfer fich barnach mit ihrer Zeitrechnung gerichtet : Und fommte bermuthlich bavon ber, bag bie Dieber. Sachfen Ebbe und Rluth De Cide, Die Beteit, und bie Engelanber Tide nennen.
- \*\* Diefe gant bunne Brettlein werben von Eichbaumen gemacht. Und wird allbier bie fcblechtefte Gorte gemeinet, bie man ju Befleibung ber Banbe, wenn man fie mit Tapes ten begieben will, und fonft gebraucht. Es giebt aber eine noch beffere Gorte, die eigentlich bon ben beften Burgeln gefpalten, und weit fie (wie bas Burgelholt, ober Mafer, ins. gemein Schonbunte Abern bat) von ben Tifchlern gum gurniren, ober bas Getafel bamit ju überbecten genommen wird. Don biefen bunten Abern fomt auch eben ben ben Sollandern u. Ries berdeutschen beffen Benennung. Denn Wagenschot beiffet eis gentlich Wellenfchuß, Wafferfchuß. Und Die Bretter alfo: Lignum vndulatum maris crifpantis vndas imitans : momit Kilian in Etymol. Teuton. Lingu. übereinstimmt, menn er fe-Bet: Waegheschot est lignum, quod sponte fluctuantis maris vndas imitatur. Waeghenschotten, contabulare afferibus tigrinis; vestire parietes tabulis. Waage ben ben Sollanbern, Wage ben ben Dieberfachfen, und Woge ben ben Dberbeut fchen ift Welle, fluttus maris, Wage, aqua Otfr. I, 3, 24. Wago Vorago Glof, Rhab. Maur. Wag fluctus maris Rhythm, G.S. Annon. S. 15. Wag, Wage Lacus Orfr. III, 9, 34. Tatian. Harm.

cap.

gespaltenen eichenen Bretern, fo leicht, daß fie von zween Mannern auf ben Schultern fonnen fortgetragen wers bent geftalt fie allemahl, wenn fie wieder ju Lande fom: men und dafelbft verbleiben, genothiget find, biefelbe, um von der Gewalt der Geewellen nicht gerscheitert ober weggeriffen zu werden, fo boch auf den Strand hinauf ju fchleppen, damit die nach Gelegenheit des Windes gu vermuthende Bluth fie nicht erreichen fann, jumabl fic weder Unter noch Draggen haben, diefelbe zu befestigen. Wenn fie ihr Schiff auf dem Baffer eine Beile fest mas then wollen, bedienen fie fich fatt eines Unfers nur bloß eines ichmeren Steins mit einem loche, wodurch ein die cher Stock getrieben, benfelben laffen fie in den Grund fallen, damit bas Schiff immittelft durch die herausras gende Enden bes Stocks einigermaßen moge aufgehalten werden. Dur an einigen wenigen Orten haben fie ets was feftere und etwa fo große Sahrzeuge, als die Silges Lander Sifderever find, mit einem Maftbaum und Ge gel von Packlinnen.

h, XCIII. Die Viehezucht macht ihnen, insgemein won der dawon zu reden, feinen sonderlichen Kummer. Die auf Aleinucht. Westungen auf die nach gelegene mit Gras des wachsene steine Instelln ihre Schafe, damit sie dieselben, wann sie wollen, ohne Miche wieder erhalden konnen. Was sonst von der Bichezucht und dem Schlachten zu wissen, ist vorfin zur Einlag angebracht.

§. XCIV.

cap. 19. Dasé Grunbvort iff Wagan moritare, woom bep Viphil Wagid commotus est, Waga eine Wisqo Canae Citr. I, 20, 26. Und in Gl. Flor. II. MSr. Biblioth. Hamb. Woagt, libra. IS. Waga vehon, Wagan Wagan, carrus, int in allen Moebulfen Dialektis, Vagagor Gall. 30 mettern Zeleta Wagan, Nocker, Fl. 37, la (bon Orfe. IV.) 39, 13. Siewegitan iro banbir. Lath. in Ep. a Eph. Waggen und Woigen, it AS. Wagq, etc. 2p. Sommer. Sax. Wagg, Germ. Wiege, cunae, wagan librare u. f. pp.

Bie fie bie Felle jubes S. XCIV. Jego will ich nur noch benfügen, wie fie die abgezogene Felle nach ihrer Manier und ohne vom Barben etwas zu wiffen, zu bereiten pflegen.

Gie nehmen das Fell, wenn es nochwarm und frifch ift, fchlagen es nach und nach über ihr nacttes Knie, und Schaben mit einem Meffer Die Baare, ober Bolle, bavon ab. Welches zwar gar fummerlich, boch fo gefchwinde und geschicklich jugebet, daß man fich darüber wundern muß. hierauf heften fie nur noch die abgeschabete haut fo ausgedehnet und feft als moglich an eine Band, daff fie windtrucken werde. Und damit ift ihnen diefelbe git allerlen Gebrauch fchon begvem und gerecht. Bas fie gleichwohl von leber und Pelgen am leibe tragen, folches schmieren fie alle 4 oder 5 Zage mit Rifchlebern, Die fein thranicht find, ein. Bodurch es zwar ziemlich geschmeis dig, anben aber zugleich in folcher fraftigen Ausbampfung erhalten wird, daß fein Danischer Raufmann vornams lich, wenn er bas erfte mahl zu ihnen fommt, fie wegen des Thrangestants, und übriger Unreinlichkeit, um fich bulben fann, fondern, wenn er mit ihnen zu fprechen bat, es unter frenem Simmel und über bem Winde ftebend, verrichten muß. Wieder ein Beweisthum der gewaltis gen Gewohnheit, daß diese Menschen allenthalben und unaufborlich in foldem Geffant und fauischen Wuft les ben und gedenen fonnen, darin gartlich erzogene ohnauss bleiblich gleich erfranten, ja vergeben wurden.

Bon ihrer übrigenare beit.

S. XCV. Manner, Weiber und Kinder, wenn sie "nicht beym Scochsich geschäftig sind, arbeiten an der Wolse und sieiden Futterspenide, Handschu, Strüms pse u. d. g. Im kande sat man keine Weberer, als bie, wodurch das worshin erwehnere Wadmel gemanter wieden.

Wie fie Das Walken geschieht schlecht hin im warmen walken. Urin, und zwar so muhfam als untunstitich. Das Tuch

treten

treten sie aufgerollet den ganzen Zagmit den Jüssen: und Greinupfe oder Handichne Ineten sie mit den Händen eine gute Zeit durch. Es muss ein fartert und gehörer Sterf son, der in einem Zage ein Jutterhembb oder drei paar Greinupfe fertig machen soll. Die Weider, wei sie sie die feine Seife hand, wordchen mit Afche und Urin. So wissen den mit Urin den Grünfpan aus einem Kupfernung keffel beraus zu siehen, mod damit zu feben.

S. XCVI. Wer sollte gedenken, daß diese Leutchen Bon ibrer so listig und betrieglich son konnten, daß man sich mit Sandelv ich im Rauffend vorzuschen hat? Und gleichwohl lebret es die Frenkrung.

Um einen völligen Begriff von ihrer Sandelschaft gu geben, muß ich fagen, daß die gange Infel vierzehn fo genannte Sifchbafen, und acht Gleischhafen habe. Jene liegen im Morder, und Offer: Diefe im Guder und Beftertheil berfelben. Bende werden von Beit ju Beit bom Ronige bloß an Rauffeute in Copenhagen verpache tet, welche babin ihre Unterfaufleute ichicken, auch wohl anweilen ein und andern bafelbit überwintern laffen. Diefe find es, die mit den Ingebohrnen alle Sandlung, die geschicht, treiben. Und ba die Sifthhafen, allwo que ter Bortheil gu holen, leicht ihre Dachter finden; Die Bleifchhafen aber, wo tein fonderlicher Gewinft gu machen, por fich allein unbefuchet bleiben murben: fo hat ber Ronig, als ein gemeiner Landesvater, bamit ein ieder was ju verdienen, oder feine Dothdurft einzutauschen, Gelegenheit überfommen moge, die weife und heilfame Berordnung gemachet, daß ein Raufmann, der jum pachten Luft hat, ju 2 Bifchhafen allemahl einen Gleifche hafen mit in feine Dacht nehmen muß. 2Bodurch Dies felben alle außer einen, ben man auch beft moglich ju verpachten fucht, an ben Mann gebracht merben. Die Benachbarte der Gleifchhafen bringen bem Abgeordneten Des Pachters ju feiner Zeit ihre Schafe ju Rauf: und

awa

gwar ein gutes Schaf fur 40 Rifche, ein ichlechtes fur weniger. Ginige bringen auch Ochfen, doch nicht viele: und wird ein Ochfe, nachdem er gut ift, fur 10 bis 15 Schafe gerechnet, ein fcblechter gilt nur acht. Diefes Biche laffen die Unterfaufleute durch Islander fchlachten, Die dafür den Ropf und das Gingeweide ju Lohn befome men. Die Schlachtzeit ift alle Jahr gegen Ende bes Muguft und Unfang des Geptemb, weil aledenn das Gras von der annahernden Ralte beginnet gelbe und uns fraftig ju werben, mithin auch das Bieh wieder abzus nehmen. Das Fleifch wird auf Danifche Art einges hauen, gefalzen, in Tonnen gefchlagen, und nach Copenhagen oder sonst verfahren. Die Bauern der Fischhäfen verhandeln ihre gedorrete Sische, als Flack und Sangfifche ben Unterfaufleuten gleichergeftalt. Dan nimmt ordentlich feinen andern, als von Kabbelau gemacht, in ber Sandlung an. Rale aber beffen nicht genug gefans gen, muß man ihn auch wohl von langen und andern Rifthen verfertiget in Bezahlung mit nehmen.

Site diese §, ACVII. Alle Bezahlungen gescheften an die zahlunger geschieber.

zahlunger geschieber.

zahlunger geschieber.

zahlunger geschieber.

zahlunger geschieber geschieber.

zahlunger geschieber wird.

Zusp der Anische geschieber wan sied des Geschiebers.

fifches.

Mon fauft So werden auch alle Contracte, Käuse und hanz und entrat belungen nach Flischen getroffen, und Wicher und Recht hier nach nungen in Flischen geführet \*. Nämlich z Species Tehaler

" Ich hobe ben biefer Gelegenbeit jugleich vernommer, bag man auf ben benachbarten Beröfischen Infeln (woldfiber Richig von Zumemarf an bem hauptorter, und allgemeinem Martiplage, Sorshaven, einem Wogt und kunntrigker haft, auch weit feine Achtere zu haben, die handelung das für gelicht eine Bediere zu haben, die handelung das für felbft treiber, ober biefe Infel ichtlich mit bem norbweite hinfel

Thaler gilt allemahl 48 Fifche, und eine einfache Rrone ift vom Ronige gefetet ju 15, eine boppelte ju 30 Fifthen. Einen Sifch rechnet man ju 2 Pfund, ober 2 Pfund fcmer Fifche machen allezeit einen Schilling Lubl. aus. 10 Pfund nennet man eine Sohrung. Ein liefpfund thut allhier 16 gemeiner Pfund. Ein Arbeitsmann befommt to Rifthe ober 10 g. Lubich jum Zagelohn, u. f. w.

S. XCVIII. Die Baaren, welche Jeland abgiebt Ausgebens und die ausgeschiffet werben, find: ren.

he Maas

Flackfisch. Bangfisch.

Etwas gedorreter langen und Schellfische.

Befalien Schaffleifch.

Etwas gefalgen Ochfenfleifch. Maren und braunen Ehran von Wallfischen und

allerlen Fifchlebern. Etwas Butter und Infchlitt.

Biele geftricfte grobe Strumpfe, Sandichuen, Butterhemde, Missen und bergleichen gewaltet.

Blaue Ruchfe.

Schmaaschen, oder junge kammfelle. Schaffelle.

Ens

bigften von Covenhagen aus verfeben laft: ) auf gleiche Beife banbele und alles nach Stins, b. i. Schaffellen faufe und rechne: namlich ein Gfin gu 4 f Danst ober 2 f Lubl. obgleich biefelbe in natura nimmer gegeben noch genommen werben. Diefer Gebrauch ruhret baber, daß diefe Infel faft einzig und allein bon ihren Schafen beffehet, und berfelben allba eine fo große Menge ift, bag mancher Bauer mobl 2000 Stud befiget. Muger bem Schaffleifche, fo eingefalgen ausgefahren wirb, liefert biefe fleine Infel auch eine große Denge wollener Rachtfutterbember und Dugen, Ganfefebern und Giberbunen, imgleichen mollene Strumpfe; etwas Biothfchar, Infcblitt, Thran. Die Inmobner tragen teine Schue, fonbern mollene Strumpfe mit fo bicten Gobien, baß fie barauf eine ziemliche Beit laufen tonnen.

Enberdunen. Roben Schwefel.

Diese Islandische Waaren konnen in allen Safen des Königreichs Dannemark und dazu gehöriger kander golls fren eingebracht werden.

Eintem S. XCIX. Die einzubringenden Waaren, die 388 Maaren, Land brauchet, find:

Eifen. Holz. Kornbrantewein. Mebl.

Wein.

Galg. Grobe Leinen.

Ein wenig Seibenzeug,

und was fonft ein oder anderer Bemittelter fur feie ne haushaltung begehren mag.

unter um Diese Waaren werden bloß allein von den Danen, word wir Ausschüff aller Jermben, eingebracht, und an die nen eingebrachteren Jedischer im Tree für für de andreumen übersessisch in dem die bieselbe nichte mit baarem Gelde begabsen; dessen auch wobs seiter ich daben,

Die Vie Wie Damit der die Jestander, welche ihre Nochburst welche ihre von niemanden, als von diesen Abert förnen, wen niemanden, als von diesen Abert förnen, beden ihre nicht etwa übervortspielet, und nach Wilflühr gedrucke Esse. werden möchten; so haben die Könige von Jahnne mark die gnächge Vorfrege für sie, daß sie den Kausstusten von Jest zu Jest eine gewisse Taxam verstausten und einführende Victualien und Waar een verkausen und felche in einem Stücke ben 3500 The Strafe überschreiten millen.

Senicht u. S. C. Ich habe angemerket, daß allhier alles Ge-Mange find wicht und Maaße auf den Kamburger Suß durch: aufden

gehends eingerichtet ift. Belches eine offenbare Ungeige Samburgh giebet, daß die hamburger in vorigen Zeiten auf Jeland ichen Auf bornehmlich nuffen gefahren und den Sandel erft recht tet. Dafelbit eingerichtet haben. Wie fich denn auch vormals eine eigene Bruderschaft der Islandsfahrer (welche Kopmanni observantes Reisas in Islandiam in den alten Documenten genennet werden) in der Stadt hamburg befunden davon bis iko noch einige Heberbleibfel vorhanden find. Isiger Beit wollen die Danen alle fremde Datio: nen eben fo wenig als die hamburger dabin handeln lafe fen. Doch findet fich eine ziemliche Anzahl von Sollandif. Schiffen, (welche die Danen als forrendrager tractiren) jahrlich bafelbit ein, die dem Bauervolfe verftohlener Weife den beliebten Brantewein und andere nothige Baaren zubringen, und dagegen guten Stockfifch und Thran wiederum eintaufchen \*. Diefe fchlaue leute wiffen, weil der Amtmann feine bewehrte Jagd benhan= ben hat, und der Raufleute Schiffe nicht Zeit haben, auf fie ju lauren, allemal nach Willen burchzuschleichen. Das mit fie auch ihre Unterfchleife befto beffer verdecken, und noch mehrern Bortheil, als fie etwa ben ben Yelandern treffen, machen mogen : fo liegen fie jum Schein eine Biemliche Beite von der Infel auf der Gee, und fangen Rabbelau, aus welchem fie auf obangebeutete Urt in ihs ren Schiffen Labberdan machen, und bamit nach Solland, Bumeilen auch nach Samburg, gehen.

6. Cl. In Island vieb nur einzig und allein die Die Will U. den ger Evangelischtunderischen Religion ger guderisch. islantet, und Einer von andern Skrämtnissen desses guderisch. dustet, außer das einige wenige aus Catholischen Bors altern noch bersammende ein und andern abergläublischen Schraud bewöchten, den sie in ocheim ausden.

3 9. CII.

\* Sie treiben auch bergleichen verbotene handlung alljahrig auf ber Infel Feroe. Dinino Ec-

6. CII. Die Infel wird in zwey Bischoffthumer eingetheilet; bavon ber eine Bifchoff ju Halar, ber gwens te in Skalholt feinen Gis hat \*. Ben iedem berfelben ift eine lateinifche Schule und eine Druckeren, in welcher umeilen ein geiftlich Buch in ber landfprache gebrucket wird. Ein Bifchof hat iahrlich 1200 Thaler, Die ihm in Magren angewiesen werben und er aus den Bifchoffs Bollen, wogn ieder Bauer des Jahres 10 Rifche fteuret, ju empfangen hat. Undre Pfarrherren befommen boch ftens nur 100 Thaler. Ja es find barunter, Die nur 4 Thaler gur Befoldung genießen. Doch haben die Beiffliche auch einen Untheil am Sifchzehenden, wies wohl mit vielem Unterscheide. In einigen Orten befoms men fie 3, an andern haben fie in iedwedem Bothe, das jum Rifchen ausläuft, zwen Loff, bas ift eben fo viel, als fonft zweene ber Rifcher zu ihrem Untheil von bem Rang ju empfangen. Diejenige, welche fo wenig einzunehmen haben, daß fie daben nicht auskommen konnen, muffen auf gleiche Urt, wie andre Bauren, ihr Brodt fuchen, mit auf den Rifchfang fahren, und ihren Untheil gu Stocks fifth, damit fie ihn verhandeln tonnen, machen. Wors inn ihnen um fo meniger ein hartes wiederfahret, weil fie ja fonft in andern Dingen fich dem Bauervolfe fo aleich fellen.

Bon ihren Rirchen.

S. CIII. Bey bem so offenbar armseligen Justand ber Imwosner sonnen auch die Airchengebande nicht fostbar sein. Sie sind auf feine ander Art als die gemeinen Haufer ber Bauren gebauer, namlich jum Theil in die Erde eingelassen, von Jelestücken auf einander ge feite.

chet,

\* Hier kann man weiter nachsehen die bom Felanber Theod. Thortac sub prest. Zigid Brrauch. 1665 gu Wintern berg de Islandia gehalten Differe, Sech. 1. faz. auf welcher fonit, weil sie aus andern Büchern und zwar ohne genugsame Behussamfeit nur ausgeschrieben, weing Trosses zu erholen kebet.

fetet, mit Erde ohne Ralf verbunden, mit Rafen gededet. Gelten find fie großer als die gemeinen Befuch: Bimmer in unfern Landern, und fo niedrig, daß ein Mann ftebend ben nahe mit feinen Ringern an die Docke reichen fann. Doch ift bagegen ju erwegen, daß wegen der vies len und heftigen über die Infel faft bestandig ftreichenden Binde fich nicht hoch bauen laffet. Die Danen haben es einft versuchet, und ein hohers Bebaude über der Ers be auf einer ebenen Burth, nach Danischer Art, von Mauerwerf aufgezogen. Allein den nechft darauf er: folgten Binter ift baffelbe fchon wieder von den Sturms winden barnieder geworfen, und man genothiget worden nach Landesbrauch von neuen eine Rirche in die Erde jum Theil eingesenket und fein niedrig, ju bauen. Das inwendige fommt mit den auswendigen vollkommen über: ein, und weiset wenig ober nichts, bas einer Rirchen abnlich mare. Derjenige, welcher berfelben zu nechft wohnet, und gemeiniglich einige Aufficht auf bas Gebaude hat, ftellet jur Belohnung für feine Dube feine Raften und Unfrahm, wie man fagt, binein. 2Borauf wahrenden Gottesdienft die Gemeine fat der Stuble fich fenet. Jedoch diefes mogte leicht aut genug fenn, wenn man nur, wie von bem einfältigen fcblechten Wefen ber erften Chriften, auch hier fagen fonnte: bolgerne Rir. chen, guldene Drediger! und der hauptzweck der Rirchenhauser, namlich der Unterricht und Wachsthum im Glauben und gottfeligen Banbel barin getrieben und erlernet murbe. Allein fo vernehme lender, daß es das hier noch mit feinem Dinge schlechter, als mit dem lies ben Chriftenthum bewandt fen.

S. CIV. Die Geiftlichkeit taugt, überhaupt ju te Beschaffen ben, nichts. Die allemeisten haben nichts gelernet, beit der kommen selten weiter, als in die Bischofliche Schulen, www beschen das katein. Sind daben hocht liederlich und dem Erfosse des Branteweins ohne alle Maße und

Scham ergeben. Mannigmaßt könnnt der Pfaffe so trunken auf die Kangel, daß er gleich wieder herunter sleigen, und der Küster aus einer Possilla der Gemeine etwas vorsesen auch er nicht gester und Zuhörer (voie denn solche Exempel nichte anderes als solche Tolgen nach sich zieher finnen) vor der Predigt schon nitt einandet in solchen Zustand, daß man den Gettessbirts für des mucht gereichten uns.

Won Ergies bung ber Sugend.

Lafter ber Miten.

6. CVI. Der gange Saufe weiß alfo wenig von Gott und feinem Billen. Die meiften find aberglaus bifd und leichtfinnig in Schweren: fo daß mancher fich fein Gewiffen macht fur ein paar Mart wiber feinen nachften Blutsverwandten einen falfchen End zu thun. Sind jantifch und boshaftig, rachgierig, bamifch und túcfifch: unmaßig, geil und unguchtig, betrieglich und diebifch. 'ta was fann man pon Leuten, die ohne inners lichen Raum, ohne rechte außerliche Aufficht, in ber größten Ungebundenheit, in Buften und auf dem Deer, unter fetigen Gelegenheiten unvermertt und folglich uns geftraft ihre Begierben zu erfüllen babin leben, annebit an der fruchtbarften Mutter aller taffer, der Truntens heit, fo gar fart, fo beffandig und fo durchgangig liegen und faugen, nicht für Untugenden vermuthen? 3ch ge Schweige fcweige was zuweilen ex rationibus politicis nachgeschen wird, ober allhier werben muß, fo mir ju beurtheilen nicht gebühret. Dur eines Borfalls ju gebenfen: hat es vor nicht gar langen Jahren, als die Infel burch eine anfällige Seuche, ober flebende tobtliche Blattern ben nahe ausgestorben gewesen, fich jugetragen, bag man ju Defto gefchwinderer Bieberbevolferung berfelben, weil nicht gar viel aus andern Ronigl. Landen bahin ju gieben luft bezeuget, ben Mabchen nachgelaffen, ihr Baterland bis mit fechs unehelichen Rindern, ihren jungfraulichen Ehren ohnbeschadet, ju befeligen. Jedoch weil diefe gutwillige Creaturen fich gar ju milbe und faft verfchwens berifch ermiefen, hat die Obrigfeit fich bald genothiget ges feben, ihrem schandlichen Enfer Einhalt ju thun, und fich bagu, mo iche glauben barf, einer bem Berbrechen ahnlichen Strafart, die ich nicht ausbrucken mag, ju ges brauchen.

6. CVII. Ihre Beprathen vollziehen fie, ihren hochzeits Gemutheneigungen und Umftanden nach , mit wenig ceremos Ceremonien. Braut und Brautigam werben von ben benberfeitigen nachften Unverwandten gur Rirchen gefüh: ret, und bafelbft von bem Priefter gufammen gegeben. Darnachtreten diefe dren oben in der Rirche an die Band bin: neben welchen die Bermandte ju benden Geiten fich ftellen. Die Braut laffet fich einen Becher mit Brantes wein geben, (benn feine Bufammenfunft, vielweniger eine bergleichen fenerliche, fann von ihnen ohne diefes über alles gefchafte bergerfreuende Dag gehalten werden) und bringet beufelben ihrer nachften Dachbarin gu, ber fie jugleich durch muntere Ausleerung beffelben ein aufers weckliches Benfpiel giebet. Der Brautigam thut ein gleiches auf feiner Geiten. Und bamit gehen die De ther fo lange rum, als man fie in ber Sand, und fich felbft auf ben Beinen halten fann.

3 5 S. CVIII.

Sie find Liebh ber vom Schache friel. 6. CVIII. Beil sie, wenn die Fischzeit vorben, mant der Griftige Stunde, und viele lange Placte haben, aber nicht gern mehr, als numnganglich, arbeiten mögen: so legen sie sich auf Septel, absonberlich auf Schachspiels worten sie, wie ihre deshald gar berühmte under Borfahren, annoch große Weister sind: auch auf ein gewisse Kartenspiel, dessen eigentliche Beschaftenheit ich, wer gen beprochnender Unerfahrenheit in dergleichen Dingen, nicht weds begrefen können.

Bon ihrer Art ju tans

6. CIX. Das Canzen, wovon sie große lichhaber inn geschiecht auf eine astredterliche einfaltige Art. Mann und Web siechen gegen einen eine Mingen und fallen, ohne die Stelle zu werändern, wechsteweise won einem Wein auf des andere, entweber nach dem Gestange der Alt etn, die in angenehmer Juriderinnerung weriger Zeiten der Jugend nummelne darunter mit fust an die Jahen ger hen, der nach dem Geschanter eines seinem Sintieruneutes mit vier Santen, die mit der einen Jand gedruckt und mit der andern gerissen werden.

Bon bent Civilregis ment.

6. CX. Go viel endlich bas weltliche Regiment anbelanget, bavon ich nach meinem gegenwartigen Zweck nur aufs furgefte Erwehnung thue: fo hat Ihro Ronigl. Maj. von Dannemart, als landesberr, allbier einen 21mtmann; welcher jedoch fein Edelmann, fondern ger meinialich nur eines großen Ministri ben Sofe Gecretas rius, ober fonft verdienter, oder beliebter Bedieuter ges wefen ift, ber fich biefes ansehnliche Amt gur Gnade oder Belohnung fur geleiftete Dienfte ausgebeten hat. Es wohnet derfelbe auf der Westseiten zu Bestelter Kongsgaard und hat 400 Thaler Species jahrlich vom Ronis ge, und barneben an aufälligen Ginfunften noch mehr als einmahl fo viel ju genieffen. Er ift der oberfte Riche ter in Civilibus und Criminalibus. Dachft dem Amts mann ift der Ronigsvogt der an einem Orte mit ihm wohnet, und jabrlich 200 Thaler Befoldung giehet. Wefur

Bofur er alle Dachtgelder und andre Gintunfte bes gans gen landes für die Ronial. Rammer einzuheben und gu berechnen hat.

S. CXI. Die Dachtungen aller Safen belaufen Bie bod fich jahrlich auf zwanzig taufend Speciesthaler und die RonigeRe-Miethen, welche der Ronig von gewiffen ihme guftan: venues aus digen Gebauden hat, betragen noch acht taufend Thaler. belaufen. Bon einigen Landftrichen befommt der Ronig auch & von bem eingeführten Rifdzehenden. Ueberdem giebet ein ieder Unterthan, der über 20 Thaler (es fen wenig oder viel) im Bermogen hat, an ben Ronig des Jahres eins für alles 40 Kifche. Ferner find bren Lowemen \* Landrichter oder Schulzen, (Landsdommer ben den Das nen) beren iedweder feinen Landftrich oder Umt, und noch vier und zwanzig Systomen \*\*, bavon ein ieder ein Dorf oder fleines Bebiet unter fich hat. Dergleichen ben den Danen Berredsbommere genennet werden.

6. CXII. Die Richtschnur , wornach geurtheilet Bon ihren wird, ift ein altes in Islandifcher Sprache abgefaffetes Gefegen. Rechts:

\* Isl. Loymadr. Goth. Logmadr. St. Ol. Saga c. 70. ap, Verel. Iudex Provincialis. Suec. Lagman, und Bayfaga est districtus vel iurisdictio provincialis Iudicis ap. eund. Verel. Es heifet Rechtsmann, ober Richter, ber bas Recht fpricht bom Lag, Lage, fo ben den Goth. Suec. Lex, lus, Staturum beifet, und bon ben Danen Low ausgesprochen wirb. A. S. Laga, oder Laba, lex, Lagu, ius. Lag-breca, transgreffor legis, Labbrice (Befegbruch) legis violatio. Lab-man legis peritus etc. apud Somner. Vocab. Ang Sax. Belches alles von bem Stammwort Legen, ponere, imponere bertommt, und ift Lage, Auflage, Capung, bie Berordnung, bas Recht, welches bie Obrigfeit ben Unterthanen aufleget, baf fie fich in ihrem Thun und Laffen darnach richten follen.

\*\* Isl. Syslu=made Toparcha, von Sysla, Prouincia, Officium. Gudm. Andr. Lexic welches berffammet von Sysla, curare, beforgen, vermalten, Olau. Sag. - - c. 58.

ap. Verel, in Indic.

Rechtsbuch oder Statutum \*, das so genannte Christinat Ratten ober jus Ecclesiasticum und Storndommen,

\* Belches von bem Normegifchen Ronige Magno Lagabaeter (b. i. Gefesbefferer) gegeben, annoch in ber alten 36. landiften Sprache gefchrieben von bem Loylaga (Rechts. fprecher) Iona im Jahr 1280 ober 1281 nach Jeland himber gebracht, und eingeführet (bon melchem es noch Jons -bok, Codex Ionae genennet mirb, anch enblich zu Chalholt gebruckt worben. Bor melchem gleichmobi noch altere Befete bafelbft int Behrauch gemefen fenn follen, bie einer Vlfiorus (etwa umd Tahr 026) gegeben bat Vid Arii Thorgillis filii cognomento Froda i. e. Polyhistoris Schedas cap. III. ibique Bussaeum in Not. Es ift aber ben biefer Bejegenheit zu merten, baff Die itige Islanbifche Sprache ben weiten nicht mehr fo rein, als die alte fonbern mir bielen Mormegifchen und Danifchen Bortern, Endigungen und fo weiter vermifchet fen. Gonft weid man baff bie alte Rorbifche Sprache (Rorono Malo, ober Moranu Tongu) man nenne fie mit O. Sperling, in Comment, de lingua Danica, ben herren Danen ju gefallen die Altdanifche, ober mit Verelio und anbern Schmebis fchen Berausgebern und Auslegern ber berfcbiebenen alten Saga, die Altgothifche, (Gautamaal) und Altfchwebifche, am allerlanaften in biefer entlegenen Ginfel und in Feroe fich in ihrer alten Reinigfeit, ohne Bermifchung mit neugemachten, ober fremben Worten und Rebenfarren , erhalten habe. Vid. Worm. Literatur, Runica cap. 27, p. 137. Daber gu bebauern, bag fie in neuern Beiten, und abfonberlich nach bem porbin ermehnten großen Sterben, burch Ginführung vieler Fremben einen faft tobtlichen Stoff befommen, auch taglich noch burch ben fletigen Umgang mit ben Danen, ale ihren Dbern , mebr und mehr verbrungen, ober verbaffartet mirb. Wer bie Urfprunge und Ableitungen, Die eigentliche Bedeutungen und ben bewundernsmurbigen Bufammenhang ber igigen Rorbis fiben Sprachen etwas tiefer eingefeben, ber weis, mas bie wenigen Ueberbleibfel, die man noch von ben alten Belandis fchen ober Rorbifchen bat, fur ein befonbers Licht baju ans gunben. Gie ift nicht allein ber Schluffel gu ben Rumfchen, Bothifchen (in fo fern biefe nicht an fich Islandifch find) fonbern auch in gar bielen ju bem Mormegischen, Danischen, Schwedischen, und weifet viele verlohrne Borter und bie Bermanbichaft mit benfelben in ber Diebers und Dberbeutfche, Sol-

oder Richterbuch, fo von Friderico II. confirmiret wors ben, nebft einigen neuern Ronigl. Referiptis. Es foll aber der bochftfel. Ronig Fridericus IV. gewiffen ers fahrnen Derfonen aufgegeben haben ein neues Gefetbuch du verfertigen, und alles auf ben Morwegischen guß (worauf Gr. Majeft, es der Uniformitat halber wollen Befeget haben) ju richten. Womit es aber noch nicht bis dum Stande und Richtigfeit gefommen. Immittelft fprechen die Michter nach iett angezogenen Rechten fole theraeffalt, daß fie, fo viel die Erbfalle, und liegende Gruns De, absonderlich die Stammauter betrifft, nach dem Lowe buche, in geiftlichen Gachen meiftentheils nach bem Chriffna Ratten, und in übrigen auch in den Rormas lien und Malefisfallen, nach dem Codice Christianeo und Stora Dommen, fonft aber nach den von Beit ju Beit ergangenen Ronigl. Referipten, Ebicten und Lans besgebrauchen, fich richten, welches ohne Confusion nicht abgehen fann \*. Doch wird es allem Bermuthen nach

Sollanbifden, Angelfachfischen und Englischen Sprache, ja fie zeiget oft mebr, als man meinen follte, bie Bermanbichaft aller iftermebnten Munbarten mit ben Affatifchen Sprachen. Denn fie ift die Afamaal, ober die Sprache, welche die Afae unter Othino u. f. m. aus Uffen fich mit nach Rorben gebracht: movon ein besonderer und gar viel in receffu habender locus aus bem Cod. Reg. Dan. Eddae Islandicae bon D. O. Sperling. cit. commentar. p. 38 angeführet mirb. Add. Peringskiold Not, ad Vit. Theodoric, Reg. Gothor, p. 363 feg. 11m fo mehr aber mare mohl ju munfchen, bag man ein rechts Schaffenes und vollftanbiges Dictionarium von bem alten Islandifchen hatte, ober bag wenigftens bas in ber Roniglis then Bibliothet gu Copenhagen befindliche aus verfchiebenen Voluminibus in Fol. bestebenbe Dictionar, MSc. Islandic-(woran, wie ich vormals von bem fel. Baron von Sparmenfelbt vernommen, ein paar Buchftaben fehlen follen) annoch Bang mare, ober wieber erganget merben fonnte : fo murbe man gewiß in biefem Grud gar viele bis bieber unglaubliche Dinge ber gelehrten Welt por Augen gu legen im Stanbe

feyn. \* Es ift ohnschwer zu ermessen, bağ es nicht anders feyn

nach hier im lande unter ben Ingefeffenen, wohl nicht viele wichtige Proceffe geben. Zwischen ben Bifchoffen und Ronigspogten hat man por biefen etwa einen ober andern gehabt, welche burch Appellation unmittelbar an ben Ronig gedichen. Dergleichen Appellationes aber mogen febr felten und foftbar fenn.

Von Tos Deefftrafen, und mer bie Executiotet.

6. CXIII. Die Precution bendes in Malefis und Civilfallen verrichten Die Unterrichter felber. Ropfen geschieht mit einem Beil. Das Sangen an nes verriche einem großen Brecheifen oder fo genannten eifernen Baum, welcher in eine Rite einer Rlippen feft eingeschlagen, und ber Miffethater baran gefnupfet wird, ber gemeiniglich eine gute Beile gappelt, che er feinen Geift aufgiebet. Die Weiber, welche das leben verwirfet haben, wers den alle gefactet,

Conclusio.

6. CXIV. Bum Befchluß will ich eine Erzehlung pon einem Islander von 14 ober 15 Tahren, den Bert M - r einft mit herausgebracht, hier anfugen, um au geis gen, wie biefe Menfchen fich gebarben, wenn fie gleichs fam in eine neue Welt versett werben. Diefer junge Menfch, als bas Schiff nahe ben ber nicht weit vom Munbe ber Elbe gelegenen Infel Silgeland, welche bas er fte Land gewesen, fo fie nach der Abfahrt von Island ju Be fichte befommen, vorben gefeegelt, bat die Rirche und Saus fer allba fur fo viel Klippen oder Relfen angefehen, und fich nicht bereden laffen wollen, daß diefelbe von Mens fcbenhanden verfertiget maren. Als er in Glucffaht ans gelanget, bat er nicht gewußt, was er aus ben Saufern

fenn tonne, ale wie ber Berr Juffibrath Soier in feiner Idaes Ichi Danici p. I. S. 7 fchreibet: Quae omnia efficiunt, vt iurisprudentia Islandica, maxime autem processus sit longe perplexior apud illos, quam in omnibus reliquis Danici aut Noruagici regni prouinciis.

und ben vielen Kenftern machen follen. Alle er nach Same burg gebracht , und burch die Gaffen geführet worden , ift er gang verwirret und ftumm, ben Ropf flets von einer Seiten auf die andere brebend, und die großen Bebande anftarrend, auf: und niedergegangen. Gein herr, der an feinem Betragen feine Luft gehabt, bat ibn gar mit in Die Oper genommen, um zu feben, wie er fich barin gebars ben, und was er davon urtheilen wurde. Ben ber Mufic hat er allerlen Grimagen gemachet. 21s man ben Bors bang aufgezogen, ift er gang erstaunet gefeffen, ohne bie Mugen abzutehren, oder ein Glied am Leibe zu regen, viels weniger ein Mortchen zu fprechen. Da aber nach Geles genheit bes Spiels ohngefahr ein großer Drache aufs Theatrum gefommen, aus beffen offenen Rachen einige Zeufelslarven bervorgefprungen, die ein Ballet gu tangen angehoben, ift er auf einmal wie ein Blig unter bie Bank gefahren, hat fich auch aller Bured, und Borftellung ohne erachtet, nicht bewegen laffen wollen, wieber hervorzus tommen, fondern ift baben immer geblieben : es mare laus ter Teufelswert, Menschenhande fonnten bergleichen ohnmöglich hervorbringen ; er hatte leibhafte Teufel geo feben; mochte damit nichts ju fchaffen haben. Barum man ihn an einen folden Ort gebracht? Man mochte boch um des himmels willen wieder mit ihm binaus gee Zwar hat er ben, ebe die Teufel naber famen u. d. gl. nachher endlich fich bedeuten laffen, daß die Acteurs Mens fcben, und die Auszierungen von Menfchenhanden alfo gemachet gewesen, boch hat man ihm feinesweges auszureben vermocht, daß die Larven feine rechte Teufel gemes fen. Uebrigens ift er bald fluger geworben, bat in furs Ben aut fcbreiben und rechnen gelernet, auch in Sands lungsbienften fich vernünftig genug erwiefen. Beswes gen fein herr fich alle Mube gegeben, ihn wohl angufuh: ren, und irgend in Sollftein ober Dannemart ju etabliren. Bas er aber auch gethan, ift boch alles umfonft gemes fen,

#### Nachrichten von Island. 144

fen, und er wegen anhaltender Schnfucht des Menfchen nach feinem Baterlande, davor man ihn nie recht frolich gesehen, julest genothiget worden, ihn, damit er nicht ins Rranten verfallen mochte, wieder heimzuschicken. Allmo er noch lebet, fich in allem Schmut gefund befin bet, auch feine Sachen recht wohl treibet.

Und diefes ifts, was ich von Island jufammen brins gen fonnen. Dir foll es lieb fenn, und ich munfche, bag einer, der mehr Biffenschaft, Gelegenheit und Duge hat, fich die Muhe geben moge, es bem groffen Schopfe fer ju Ehren und den aufmertfamen Menichen gum Unterricht und Bergnugen ju vermehren

und zu verbeifern.



### Nachrichten

11011

# Bronland

und der

Atraat Tavis.





## Eingang.

ist nunmehro weltkundig, welchergestalten des Hochsel. Königs zu Dannemark Friderici IV. Majestat nach Dero vielfältig bezeigtem Eiser für die Ausbreitung des Gonnactii

auch ben ben Gronlandern in der Straat Das vis in solcher Absicht ein Paar Colonien mit verordneten Predigern an begbemen Orten angeftellet. Go bald mir hiervon theils aus ben ge= meinen, theils aus besondern Zeitungen etwas gu Ohren gefommen : habe ich mich bemubet, fo wohl von ben Umffanden fothaner Colonien, als besonders von der Beschaffenheit basiger Lander und ihrer Einwohner, wobon man bis baher wes nig rechtes gewußt, eigentliche, umftandliche und zuverläßige Rundschaften moglichster maßen einjugiehen. 3ch habe insonderheit laffen Schiffer gu mir tommen, fo fur die Befellschaft in Bergen, und nachher fur ben ifigen Ronig babin gefahren, und mehr als ein Jahr am Lande und unter ben Wilden jugebracht haben. Dachdem S 2 ich

ich nun von benfelben gar genaue, gute und ju mehr als einem Gebrauch zu wiffen biensame Machrichten erforschet und erfraget; anben mahr genommen, daß bon benen, so naher find, und größere Begvemlichkeit mas vollständiges zu fammlen haben, in aller Beit außer bem in Das nischer Sprache unter bem Titel: Det gange Gronlands une Berluftration in Copenhagen 1729 in Octav herausgekommenen noch unvollkommenen Werklein, nichts ber Welt mitgetheilet worden; fo habe ich mich entschlossen, besonders meinen Deutschen zu gefallen, was ich Darunter zuverläßig in Erfahrung gebracht, mit einigen Unmerkungen auf eine verhoffentlich nicht unangenehme, noch unnugbare Art in folgenden Blattern burch ben Druck gemein ju machen. Weil aber die angelegten Colonien nicht nur bas Hauptwerk find, fondern auch, was man von Dem Lande und beffen Bewohnern weiß, man ihnen

du danken hat, so muß ich billig von denselben auforderst handeln.



### 000000000000000

6. I.

Din eifriger Prediger in Drontheim, Dahmens Erfie Da Sans Egede, welcher einen befondern nifche Co. Erieb die armen blinden Gronlander jur Er: Gronland, fanntniß des wahren Gottes und feines Sei Cher in ber Gtrafe

landes ju bringen, ben fich verfpurete, verließ feine in Davis Morwegen habende amar nur mittelmäßige, doch der Runmer, und Elendvollen Difion in Gronland weit vorzuziehende Pfarre, und begab fich Unno 1718 nach Bergen , Unno 1719 aber vollends nach Copenhagen. Bofelbft er fein Borbaben und feine Borfchlage, die er vorhin bereits etliche mahl durch anhero gefandte Memorias Ien fund gemacht, aber feine vergnügliche Untwort dars auf befommen, nunmehr gegenwartig beffer ju betreiben und jum erwunschten Stande zu bringen, fich außerft bemühete. Er traf aber allenthalben fo viele und nicht übelgegrundete Bedenflichfeiten und Beforgniffen an, daß es mit diefer miglichen Unternehmung nicht fo fort wollte, als er wunfdite. Zwar lieffen einige in Bergen, fowohl aus Chriftlichem Gemuthe die Betehrung fo vieler elenden Beiden zu unterftuten, als durch die anscheinende Soffnung einigen Bortheil ben biefen Leuten (weil der Ballfifch feit einigen Jahren von Spigbergen fich fehr verlaufen, und in dem Straat Davis fich giemlich haufig findet) ju machen, fid bewegen, daß fie unter fich eine Befellschaft ftifteten, um eine Colonie auf einer beques men Infel unter Roniglicher Octroy, wenn fie folche ers halten fonnten, aufzurichten. Allein in Copenhagen war fonderlich niemand, der daran Theil ju nehmen bes gehrte, und der fortbaurende lange Rrieg blieb eine uns überwindliche Sindernif. Indeffen machte gleichwohl der Bergifche Raufmann, vor fich einen und andern Bers fuch, der die vorgebildete Soffnung eben nicht verminderte.

\$ 3

Endlich

Endlich war er auch fo gludlich, daß ber Ronig im Jahr 1721 feine allerhochfte Buffinmung ertheilete und fo wohl ihme dem Prediger, als der fich meldenden Sand lungsgesellschaft in Bergen die benothigte Musfertiguns gen und Octronen gab. Bu mehrerer Befoderung des Berfs wurde eine Lotterie angestellet, worinn die Bes winne theils in baarem Gelde, theils in Actien, das ift in einem oder mehreren Untheilen in der Straat-Davis gefellschaft und Rhederen auf den neuen Wallfischfang bestand. Es foll aber wegen schlechter Mufführung ber Directorum, und, weil dasjenige, was dadurch jufams men gebracht, bald alle worden, dem Werfe damit wenig gedienet gewesen fenn. Bannenbero auf Ronigl. gna: Digften Befehl eine ordentliche Schakung an alle Stabte fo wohl, als an die geiftlichen und weltlichen Bediente bendes im Konigreich Dannemark und Morwegen ergant gen, die denn eine erfleckliche Summe Geldes, wie ohns fchwer zu ermeffen, ausgetragen, womit ein guter Unfang in der Sache gemacht, und allerlen erforderliche Doth: wendiafeiten zu Erricht- und Unterhaltung einer neuen Colonie beftritten werden fonnten. In dem ermelbetett 1721 Sahre gieugen Die erfte Schiffe nach Gronland ab, um einen bequemen Ort jum Etabliffement auszufuchen, und zu occupiren, auch mit den Wilden fich befannt gu machen, und eine Sandlung, fo viel moglich, anzufangett. Mit welchen der erfreute Beiftliche fich fo eilig auf ben Weg machte, daß er auch feiner damals hochschwangern Frauen, die eben fo viel Gifer und tuft als er zu diefer Reife bezeugte, nicht fo viel Zeit lief, daß fie noch porber auf dem Lande des Rindes hatte genefen tonnen.

Was fie für G. II. Die Neise ist gegangen von Bergen aus him einem Weig fer Zisland, um gegen die Osstünderber, genommen, namidi auf den in der Höhe von 60° belegenen so geuurif gelander, breit Eis gehabt. Weshalben sie noch 30 bis 40 Mei

len weftlich gefeegelt, und darauf immer gegen Morden binaufgegangen, und endlich rechter Sand ben Ball ober Sand) auf 64° gesuchet. Da fie auf 64°, 7' eine Infel angetroffen, auf die fie fich, weil fie felbe ihrer Abficht begrem geurtheilet, 1721 ben 3 Jul, niedergelaffen, und to aut als moalich eingerichtet haben. Diefe Infel lieget in dem Munde der Baals-Revier, und beiffet ben ben Gronfandern Kangremijune: Die Danen aber haben dies felbe nach ihrem Schiffe, die hoffnung genannt, und voll guter hoffnung, Gothagh, Gudhop, das ift, gute hoffmung benahmet. Ihre Groffe erftrecket fich nicht viel über eine frarte Dorbifde Meile im Umfreis: und fie lieget nur ein paar Meilen vom feften Lande.

6. III. Die Urfache, warum man fie jur Bohnung Warum fie erwehlet, beruhet darinn, daß einmahl die Ralte dafelbft biefe Infet im Binter noch ziemlich erträglich ift, und dann auch, erwehlet ? fowohl Commers als Winters, eine gute Ungahl von Bilden ober Ingebohrnen, die fich in ihrer Sprache Ralafen nennen, allba beffanbig fich enthalt, ben benen man fo wohl in der Religion als Sandlung einen guten Anfang zu machen, mahrscheinlichfte Bermuthung haben famnte.

6. IV. Alls man aber bemerkete, baf ber Ballfifch Die mente fich dafelbft eben in verhoffeter Menge nicht finde, fondern Golonie noch beffer hinauf Mordwarts ju fuchen fen, hat eine einen ans Brochte Colonie nit einem Prediger Mahmens Albert bern Drt Top von Gogen aus Morland, oder dem nordlichften Theile von Mormegen, geburtig, welcher 1723 im Fruh: jahr ju Copenhagen als Gronlandifcher Miffionarius jum Priefter ordiniret worden, noch 45 Meilen hober aufwarts in der Strafe Davis auf einer Infel fo wohl ben ben Gronlandern als Danen Nepillene geheiffen, und in ber fo genannten Biden Riord auf 60 ohngefehr belegen, fich gefetet. Diefe Infel ift etwa 30 Meilen von ber großen Infel Difco und alfo aar nahe ben bem auf ber

neuen

neuen Paskaart von Laurens Feykes Haan bemerfeten Difch Dlaats und ben Walfisch Evlanden. 2005 felbit der rechte Wallfifth im Monat Februario und - Martio gar baufig fich findet, auch von ben Gronlans bern gefangen wird, von bannen aber nach und nach att dem Weffeise bin feinen Lauf herunter nach ber Umericas nifchen Rufte nimmt.

Bende find in ibe rem ppraes fenten lunasend. amed nicht gemefen.

S. V. Allein auch diefer vortheilhaften Lage uners achtet bat es bennoch mit biefer Colonie fo wenig als mit der erften nach QBunfch fort gewollt. 3war ift man, fo viel bas Befehrungswert antrifft, mit den Gronlandern ohne fonderliche Schwierigkeit außer ber, fo die Lands fprache verurfachet, nicht allein weil folde an fich felbft übel ju faffen, fondern auch, weil diefe elende Menfchen weder Meligion, noch Gottesbienft fennen, ja feine Borte has ben Gott und geiftliche Dinge, ober was nach Religion schmecket, ausubrucken) sonst noch siemlich ausgekoms men, anerwogen biefelbe noch gar nichts von einem Gott ober Schopffer wiffen und mit feinem Borurtheile einis ger von ihren Boraftern erferneten Religion eingenoms men find, auch feine fie abmahnende Driefter haben, folge lich nach der allen Menschen angebohrnen Neugier mit Buft boren und ohnschwer annehmen, was ihnen gutes und vernünftiges vorgestellet wird. Go viel ein außers lich tugendhaftes geben anbetrifft, bat man faft mehr von ihnen ju lernen als fie ju lehren gehabt, und ihnen nur deffen mabren Grund, Umfang und Zweck nach Unleis tung der beiligen Schrift anzeigen durfen. Aber die vers muthete Bortheile in ber Sandelung haben fich fo, wie man fich vorgeftellet, nicht finden wollen.

Arfachen Davon, 1) weil fie fich ben Balls nicht priuaciren fons

nen.

S. VI. Es find eigentlich nur zwo Quellen, woraus berfelbe biefer Orten ju fchopffen fichet: die eine ift ber Wallfischfang, oder ber bavon ju erhaltende Thranund Barten: Die andre die Sandelung mit den ingebobrs tiue vipbis nen Gronlandern, ober fo genannten Bilben am Sanbe Lande, Den Ballfifchfang aber , der allhier fonft fehr wichtig, hat Die Compagnie nicht allein, ig ihre Schiffe find die weniaften. Allermaßen von mehr als anderthalb hundert Jahren her die Strafe Davis von den Sollans bern \*, Damburgern und andern Wolfern befuchet, abs fonderlich aber in Meulichkeit, nachdem man den Balls fifch von Spisbergen, wo ihn fo gu reben gang Europa geangftiget, ben nabe gang verjaget bat, gar baufig bes fahren und befifchet wird. Zwar hatte man denten fol Ien, weil die Danische Colonien ben Rischgegenden fo gar nabe find, und ber Wallfifch, wie man mahrgenoms men hat, ichen im Januar, und Rebruar, fich in der Disco-Bucht und ben ber fo genannten Nepissene feben laffet, es murben die Coloniften wenigstens viel fruber als alle Fremde, die nur erft ju Ende des Martii dabin fid) begeben, zu bemfelben fommen, und diefen porfifchen fonnen: allein die Erfahrung lehret, daß die Rremden eben fo fruhe, und oftere noch eber auf dem Rifchplate fenn fonnen, als jene felbft. Denn fie find des Winters nicht allein mit gar vielem lange daurenden Gife eingefvers ret, fondern miffen noch bagu eines gunftigen Windes, ber baffelbige von ihrem Balle ober Strande wegtreibe, erwarten, che und bevor fie vom Lande ab- und in die offene Gee ju den Ballfischen kommen konnen. Wenn auch etwa dergleichen Bind bas Gis früher als fonft von ber Rufte abfetet, ift der Froft dafelbft doch noch fo ftrens ge;

\* Diefen Saben mir bie Charten von biefen Gegenden und berein nach und nach genagte Sterbefrung, wiervoll biefelbe nach mit been her vollfommenn Richtigheit enfernet finn, at baafen. Inner benfehen if die beite, bie beröhin angeführte aroße Charte bon Laurens Feykes Hann burch Gerband van Keulen berundiggeben, meh fre beitgebachten Hansa Beichsywing van de Straat Davis van de Zuydbay too ombere Kyland Dito. Amfeloul, 1719, melde nach Germannig fill mit Direction ber gangen Sabet, ber Meilen, der Alleiten ertinde u. f. m. abefallet if.

tes Gefnarre, welches auch burch fein Gefchmiere mit

Speck, Rett, Infdlitt ober bergleichen zu verwehren oder zu dampfen ftehet, machen, daß der Ballfifch, der ein überaus genaues Gebor hat, dadurch gleichfam gewarnet und verscheuchet wird. Borgu ferner noch fommt, baff, wie die Gronlandsfahrer berichten, alles Rifchers gerathschaft durch die gar zu fehr durchdringende Ralte fo bart und fteif wird, bag es fich nicht handeln laffet. 3a chen diefe Ralte ift alsbenn fo heftig, daß die gente von ben Colonien folche in den offenen Sahrzeugen ohnmoglich aushalten tonnen, fondern gegen die Dachtzeit wies ber zu lande fehren muffen. Go viel auch den nachhes rigen Rang betrifft, fo ift am Zage, daß die Gefellichaft in Bergen, weil ihre Rifcheren fo wenig abwirfft , ben Dachfat nicht hat, daß fie fo viele Schiffe als eigentlich basu nothia, felbit benfammen zu bringen und auszureh-Bober bie den vermögte. Denn es fommt benm Range diefer Ges gend gar fehr auf die Bielheit von Schiffen an, weil ber Wind fich auf dafigem Meer ofters verandert und bald aus Often bald aus Weften fommt, wodurch einzele Schiffe in die Berlegenheit gerathen, daß, wenn ihnen einer von folden Winden auf den Leib fichet, und das Gis jutreibet, der Ballfifch, fo offen Baffer haben muß, vertrieben, und ihnen der Rang ohnmöglich gemachet wird. Dahingegen, wenn ihrer etliche Mafcopen mas

den, oder ju gleichen Theilen fifchen, und theils nach eis ner theils nach der andern Geite fich halten, es webe der Wind, wie er will, wenigstens ein Theil berfelben alle mahl das Baffer offen und Gelegenheit zum Ballfifch Range hat. Diefes nehmen die Sollander, die fo ftart fahren, in 2(cht, und erhalten auch badurch mit alliabria, wie befannt, ihren fo guten Sang. Biele in den vers einigten Provingen proviantiren auch die Schiffe auf 9

Spillander beffer ba: mit forts Fommen.

Monat, und laffen den Rifch gar bis auf die Americas

nifde Rufte verfolgen, und die Fiftheren bis gu Ende des Auguli-Monats fortfeten.

6. VII. Micht weniger Schwierigfeiten finden fich amente tres ben ber Sandlung, die auf dem Lande mit den Wilden fache, meit acführet werden foll. Denn eben diefer haben die emfige Bandlung Sollander fich nicht weniger von Zeit ju Zeit ben aller ju gande Gelegenheit bedienet, und treiben fie auch noch. 3mar behaupten hat die Rhederen in Bergen, nachdem man auf den obs tonnen. benannten Infeln Ruff gefaffet, und die Colonien anges richtet, auf alle Urt gesuchet, fich biefer innlandischen Sandlung allein zu bemeiftern und Rrembe bavon auszu-Schlieffen. Man hat bes Endes mollen eine fleine Ses ftung auf der Gudtufte der Infel Difco legen, aber das mit wurde man bie weite Gee nicht haben beschießen und behaupten fonnen. Darauf ift in Borfcblag tommen 2 Fortreffen, eine auf einer der Ballfifdinfeln, und die andere auf einer ber Sundeninseln zu bauen: allein auch baburch, weil fie fo weit von einander gelegen, baff die Durchfahrt mit Canonen nicht beftrichen werben fann, fichet bas Durchschleichen nicht ganglich zu bemmen : Deswegen man von biefen Borfdlagen abgeffanden. Des me noch hingutommt, dafi die Bilden lieber mit den Sollandern, als mit ben Danen handeln, weil jene mit beffern und ichonern Sandlungswaaren verfeben, und viel beffern Rauf geben und geben fonnen, als die Dormanner. Reblet es alfo auch in Diefem Stude an einem erflecflichen Bortheil, ber bas gange Berf unterftuten und ben Rauf: mann in Morwegen und Dannemark anlocken follte. Dahingegen ift es fo schlecht hiemit beschaffen, daß die Leute auf den Colonien nicht einmahl für ihre Perfonen ihren Echensunterhalt, burch ihre Rifcheren und Sandel mit den Ingebornen ju finden und ju verdienen, gureis chende Belegenheit haben, fondern von ihren Principas Ien von haus aus mit allem, was zur Leibes Mahrung

und Dothburft gehöret, fets von neuen verschen werben

muffen,

6. VIII.

Mesmegen Der ienige Ronia in Ddnemark Diefe Bergergefell: ber aufaes hohen.

6. VIII. Daber denn die ist alorwurdig regierens de Ronigliche Majeft, bald ben Untritt ihrer Regierung die Bergifche Gefellichaft aufzuheben, allerhöchft gut gefunden. Worauf im Berbft des 1731 Jahrs alle nach den benden Colonien überbrachte leute, fo viel ihrer noch ans Leben gewesen, nachdem fie die Renfter ihrer gehabten Sauferchen mit Brettern vernagelt und die Schluffel auf Die Thuren gestedet, mit Gad und Dad insgesammt wieder davon gezogen, ohne den einzigen treuen Prediger Gaebe, welcher feine gefammlete Schaflein , beren mohl 500 gewesen fenn follen, nicht verlaffen wollen, fondern mit etwa 18 Danischen Leuten, die er ben ihm auszuhals ten beredet, auf der Soffnungsinfel jurud verblieben ift, des feften Entschluffes, davon nicht zu weichen. Woben er denn auch standhaft verblieben, bis eine unheilbare Bemithes und Leibesfranfheit 1726 ihn genothiget, feis nen Doften zu verlaffen und nach Covenhagen zuruchzu fehren.

Tebach nes idbrlich ein paar Schif: fe dahin.

6. IX. Indeffen laffet nunmehro der Ronig für Rechnung der Cammer jahrlich ein paar Schiffe nach der Strafe Davis geben. Woben vielleicht die Saupts absicht fenn mag, einmal eine Deffnung, dadurch mait wieder an den Ofttheil des alten fur verlohren gefchats ten Gronlandes ankommen mochte, ju treffen, ober auss Es ift, fo lange die Colonien gedauret, auch Dieferhalben allemal viel Dube gefchehen, und nicht wenig Geld verwandt worden.

Manihat fich iebers seit Muhe gegeben,an Der Officis ten bed ale ten perlobs re gefchas: ten Grone

S. x. Ich will davon, so viel ich von einem sehr vernunftigen Schiffer, der dagu insonderheit gebraucht wor den, erfahren, hier furglich anfugen. Daß die neuen Colonien vor der Beftfufte des alten Gronlandes beles gen gemefen : foldes ift baraus flar, daß man dieffeits der Baals-Revier auf dem Lande verschiedene Ruinen landes ans von alten Gemauer angetroffen, und auf 6010 eben bins nen bem Staaten Doef nicht nur das Gemauer einer ver: jutommen,

fallenen Rirche mit bem noch gang fennbaren Chor und aber bieber Altariberbleibfeln, fondern noch überdem ein großes Stild von einer metallenen Gloden, fo ber Finder mit nach Covenhagen gebracht, angetroffen bat. merfet man auch noch einige, obgleich fehr wenige, und wohl gar in neuern Zeiten erft erlernete, nordifche Worte in der wilden Sprache, und diefe Wilden wiffen ju fas gen, daß ihre Boraltern anders woher gefommen, und Menfchen, die vor ihnen im Lande gewohnet, todt gefchlas gen haben. Bu beffen Undenfen fie noch eine Stelle, worauf eine große Schlacht gehalten fenn foll, zeigen, die baber noch ben Mamen Pifikslarbick, b. i. Stelle, wo man mit Bogen fchieffet, behalten bat. Es ift aber bornehmlich barum ju thun, daß man gern nach der Oftfeiten bin will. Denn bafelbft ift vor bem ber Saupts fit der Chriften, nach Unweisung der alten Jahrbucher und Gefchichte gewefen \*, und nicht unwahrscheinlich ju vermuthen, wenn man dahin fommen fonnte, daß man, wo nicht noch viele Abkommlinge der alten Chriften, dens noch eine Ungabl von Gebauden, imgleichen von guten Documenten und diensamen Dachrichten, nebft einem bes wohnbaren gande bafelbft antreffen durfte. Mus der See an die Oftfufte angufommen, fcheinet dermalen Schlechterdings unmöglich. Demjenigen, ber mir biefe Dlachricht gegeben, ift es einften in fo ferne geglückt, baß er bis auf amo Meilen bingugefommen, aber weiter gut gelangen, ift ihm des vorliegenden gefchloffenen Gifes halber durchaus nicht moglich gewesen; ja er hat Doth und Muhe genug gehabt, fich wieder guruck und aus dem Iostreibenden Gife heraus in die offene Gee ju arbeiten. Es liegen namlich nicht nur vor ber Rufte ber gang enge

<sup>\*</sup> In diefem offlichen Theile (Deffer Bugd) follen gewefen fenn : ein Bifchofthum, 30 Rlofter, 12 Rirchfpiele und 190 bemobnte Dorfer.

Scharen in unfäglicher Menge, worhinter und woswis fchen alles von Eis verftopfet ift, fondern es treibet und ftehet auch außen vor benfelben bis auf einige Meilen in der Gee beftandig Jahr aus Jahr ein entschlich viel Treibeis, welches vom Mordvol, von Svisbergen u. f. f. ohnaufhörlich herunter tommt , und durch den Strom und Wind gegen diefe Ruffe getrieben, auch nur zuweilen etwas davon durch einen fehr farten Strom den Staas ten: Soef porben gefetet wird. Der beregte Schiffer hat ben der Gelegenheit, daß er allhier durchzuschlupfen ges meinet, aber nicht gekonnt, fich viel Muhe gegeben, die auf der Charte angedeutete Refte des verfuntenen Lans des von Bus ju finden, indem er über ein paar Monas te dafelbit jugebracht, und nach allen Geiten in die 50 Meilen gefreuget: Er hat aber feine Spur pon Lande, fondern überall eine große Tiefe gefunden, und nur bloß auf eine fleine lange, der Tiefe von 100 Faden ohnerachtet, eine unbegreifliche Brandung, wodurch bas Waffer bas felbit hober, als auf der Gee rings umber geftanden, und ein grunliches Waffer nebit einer treibenden Menge von allerlen grunen Seefraute bemerfet. Ift nicht die wahre fcheinlichfte Bermuthung, daß im Grunde heiße Springe Quellen fenn werden, die diefe Erhebung und diefes Be: frausel des Baffers perurfachen?

Eben fo wes nig hat man von der Wefts feite hinein fommen

6, XI. Machdem aber so wenig Hossinung anscheinet, den geradesten Weg durchs Sis and kand zu gedangen, so spiedliger gestellect, von der Weststet und also von sinten zu über kand hineinzussammen. Allein, da sindet sich auf der Weststet von Kelte von Kelten, die mit nimmer schneigenden Schne und Sis bedeckt, auch die dazussichen gelegene Thäler eben damit bermaßen angefüller sind, daß wegen der Schussell, der geses Rüsste von Schumden und des beitächigen salschen Allein der Schussellen in der Schussellen sind der Schussellen und des beitächigen salschen Sies gang unmöglich sit, darüber singusommen. Der beregte Schiffer hat es auf alle

Weife und felbit auf den langen bolgernen Rufbrettern, des ren fich bekanntlich die Lappen und andere gu den Wintergugen bedienen \*, verfuchet, aber wegen obangeführter Umftande nicht gar weit ins Land fortfommen fonnen, fondern nachdem er einen von feinen Leuten, der fich noch etwas weiter voraus gewaget, und vor ihren Augen vers funten, daß fie awar fein Schrenen und Winfeln boren, aber ihm nicht benkommen mogen, verlohren, ohne bies fen Menfchen, und ohne alle hoffnung iemals weiter gu tommen, wiederum guruckfehren muffen. Es ift auch an ber Rufte bin fowohl hinaufwarts, fo weit man nur tom: men konnen, als unterwarts bis auf 600 mit einem gros: fen Bothe mehrmalen ein Berfuch, ob irgend burch einen Blug, oder Strafe, burchjufommen, gefchehen, aber bisher noch alles vergebens. Indeffen hat fich ben biefer Geles genheit (welches ich jur Berbefferung der Geographic ans jumerten, nicht unterlaffen wollen) gezeiget, bag bie fo genannte Sorbifferftrafe entweder ein irriges Borges ben, ober nunmehro mit Eis und Schnee bergeffalt auss gefüllet und verdecket, daß fie nicht mehr ju fennen, viels weniger ju pafiren ift. Und die Wahrheit ju gefteben, man findet auch in den vorhandenen Befdpreibungen von Bronland, die doch die Meerbufen, Buchten und 2Binfeln umffandlich und eigentlich genug angemerfet, gar nichts von Sunden, oder Straffen, die das Land von eins ander theilen follten. Go miffen auch die Gronlander, diebort herum wohnen, und darüber fleißig befraget morben, von einer Durchfahrt bas geringfie nicht ju fagen. Bie denn auch der fo genannte Barenfund ben weiten nicht so tief ins Land hinein gebet, als auf den gemeinen Char:

Sued. SFibber, Norw. SFier, ben den alten Selanbern SFroi umb Dernocure genaumt, neiche gar attig Magn. Olaus in Eddam-Island, beichreibet benm Sreph. in not. ad Saxon. Grammat. p. 126, ber fie auch in einem Beljfünitt abgebilder beriftelter. Add. Scheffer. Lappon. cap. 20.

Charten angedeutet wird, vielweniger gang hindurch : Bu dem ift diefelbe untief und bald gar mit Geefraut verwachs fen, worunter fich viele Rifche aufhalten.

gewiß, bag Menichen barin mobs

6. XII. Sonft hat man von den Ingebohrnen vers Indeffen ift nommen, daß weiter hinauf gegen Dorden Leute fich ents halten, Die viel wilder als fie fenn, und gefchlachteter Mens fchen Rleifch effen follen, beren Sutten mit Marhual ober Einhornhörnern ftatt ber Stangen aufgeftellet und befes Denn die armen Menfchen begeben fich) zuweilen aus hunger gezwungen, um ihre Roft zu finden, in ihren großen Beiberbothen, folchergeftalt, daß fie immer unter bem Lande hinschiffen, mohl 100 Mordische, bas ift, über 150 deutsche Meilen von ihrer henmath weg gegen Morben, und alfo viel weiter hinauf, als bie Das nen mit ihren Schiffen tommen fonnen. Gie erzählen auch, daß ihrer etliche noch hoher und weiter, als auch ihre große Sahrzeuge fommen mogen, gewesen, ba fie bas acaenuberliegende Land pon Umerica fo nahe gehabt, baff, wenn felbiger Beit allba Leute geffanden, fie ihnen beavenlich gurufen, doch aber nicht zu denfelben binübers fommen fonnen, weil ein Strom von Baffer gwifchen benden Ufern burchfloffe, ber fo boch falle und fo ftart raufche, bag man benfelben auf einige Meilmeges horen Fånne.

Beidreis bung bes Landes an Der Strafe Davis.

6. XIII. Munmehro naher zu der Landesbeschreibung ju fommen, fo find in der Strafe Davis die Ruften voller Scharen, auch fleinen und großen Infeln; Die alle aus Felfen beftehen und fehr bockericht find. feften Lande geben große und tiefe Sinus und Fiorden bine ein, die theils Mundungen ber Revieren, theils gute Rhes ben und Safen abgeben. Das fefte Land ift auch uber und über voller Relfen, bavon bie hoben flets mit Schnee und Gis bedecket, auch theils Thaler damit bereits ausges füllet find.

5. XIV. Sonft fallt das Clima, fo weit die Danifchen Des Cu-Colonien gefommen, noch ziemlich erträglich, das Wets matis. ter aber fehr unbeftandig. Im Sommer fcheinet bie Sonne fcon und warm, baber ifts auf dem feften lande, wo feine Debel, angenehm und bestandig helle: Um und auf den Infeln aber lieget ein beständiger feucht: und fals ter Debel, bavor man ber Sonnen wenig geneuft. Dur im Augustmonat ift fein Debel, und alebenn auch auf ben Infeln flares fchones Wetter. Auf diefen Infeln und ber See fpuret man auch in fleinen Weiten gross fe Beranderungen in der Witterung. Es regnet nicht oft, noch viel. Es donnert felten und aar bumpficht : Gelbit im Beburge fchallet es bier ben weiten fo nicht, wie anderer Orten, woran vermuthlich die diche guft und der lucfere Schnee und bas brudige Eis auf ben Geburs gen Schulb fenn werden. Beftigen Sturm hat man bier nur felten, und wenn er ba ift, balt er nicht lange an. Es fann auf ber Gee ffurmen, ohne daß man auf bem lande viel bavon gewahr werbe. Den harteften Windfturm haben fie aus Guben. Der ordentliche Winter ift allhier fur die Danen und Morweger ziemlich ers traglich gewesen. QBogu mit bienet, baf fie einen flaren durchftehenden Froft haben. Den ftarfften Froft befome men fie mit nordoftlichen Winden, die theils vom Lande, bas mit Schnee Eisbergen angefüllet, theils von ben weit fich erftrecfenden Gisfeldern, Die vor der Offfufte lies gen, hernber fommen, und die abgeriffenen Eistheilchen in großer, ja oft folcher Menge, baf fie wie ein Regen ober dicker Debel im Commer anguschen find, berguführen, und badurch bie ftrenge und fchneibende Ralte verurfachen \*.

S. XV.

Diefes tommt ben in warmen Ländern wohnenben fo unglandich vor, daß wohl Gielofte gar daran zweifeln wollen. Ich will zu mehrerer bestien Erleuterung andero figen; was der Herr Probli Jens Ebriffiam Spiderg zu Benftiam Sand in Norwegen davon gedieftet. (vid. Suppl. U. Abron

Das fiille Wetter macht, daß es hier frühe gufrieret. Und das Sis, jo hinter den Schären und in den kleinen Bajen ober Bufen lieget, dauret gemeiniglich die zu Aussgang der Mang, weit die Wolfen der Seedagn nicht kommen, und es zerbrechen können, sondern dasselbe so lange siehen bleibet, bis es die Sonne durch ihre Kraft murbe machet, könnelet und serbricht.

Sie haben Sonnens fchein fo mehl im Sommer,

S. XV. Bom Junio an bis in den Augustimonat ist der Sommestorer beständig über dem Horizont. Um Mitternacht lähf sie vom vegen ihres niedrigen Schooles und der aufsteigenden Erddünste, wodunch sie geschen wird, etwas rötslich, wie ben uns, wenn sie Abends uns

Wratislau. Art. 4. p. 71.) Es leugnet mohl niemand, fchreis bet er, baf bie Luft gegen Rorben bes Bintere mit untebla baren Conee. und Giepartifein angefüllet, melche ofters fo grob und fenfible find, daß fie ben ftarfem Binbe einem wie fcharfe Ruthen ins Geficht fclagen : ja man fann fie nicht allein fublen, fonbern auch feben, wenn es febr falt ift, und Die Sonne far in ber Luft fcheinet, ba man faft accurat bie Menge ber Giebartitelchen wie viele taufend fleme glimmernbe Sternchens mabrnehmen fann. Welches auch Die einzige Urfache ift, warum die Mordwinde mehr falt und venetrantet als andere find. Jubem fie bie mit Schnee bebectten boch. ften Berge gegen Morben erft überfteigen muffen, menhalb fie fich bamit beschwangern und fo angefüllet, biefe Particulas f. Lamellas niueas et glaciales mit fich bringen, Die folche ette pfindliche Balte ben und erweden. Zorgdrager Gront. Vifcher. P. II. cap. 2 fcbreibet bon Spiebergen : De Ryp valt er gelyk klyne puntige Sneeuw - Deeltjes in Zee, waar door ze zomtyts als van Stof bedeckt word. Deeze kleine Spitfe Sneeuw-Deeltjes vallen kruislings op elkander, en door de koude Lucht voortgezet vermeerderen ze zich zoodanich in en door de Lucht, dat ze in menigre neervallen, en de Zee gelykzaam met een Vlies van Ys bedecken. Deeze door koude bevrooze Nevel-Deeltjes kan men by heldere Zonneschyn en vriezend Weer glinsteren zien, want anders vallenze als den Dauw onzichtbaar neer &c. Dieben hat auch gar bienfame Ummerfungen J. Perry in feinem Erat prefent de la Grande Russie, p. 68-72.

tergeben will, fcheinet aber gar flar, und ben hellem Wetster ift es fo lichte, als um Mittag.

6. XVI. Go angenehm aber Diefes im Commer ofe im fenn mag, fo unerträglich murbe es bagegen ben bortigen Binter, Inmobnern fallen, wenn fie im Binter auch fo lange in Dicfer Rinfternif figen follten. Allein ba hat Die Beise beit und Menschenliebe bes allgegenwärtigen Gottes, bie fein Dlauchen bes Erbbobens, fo flein und entlegen es auch ift, außer Acht laffet, barunter mehr als auf eine Urt für fie geforget. 3ch habe von verfchiedenen gebos ret, baf man nicht allein am 21 Dec, als am furieffen Lage, Die Sonne 3 Stunden am Simmel gefeben, fone bern baff auch burch Bulfe ber Defraction ihrer Strabe Ien in den diefen Dunften der Atmofphare, fo die Mors gen: und Abendbammerung verurfachen, ber Zag einige Stunden lang gewefen. Man follte nach ben gemeinen Lehrfagen der Geographie und Aftronomie gedenten, baff ber Sonnenforper felbit um Dieje Beit auf Diefer Poluss hohe über den horizont nicht hervorfommen fonnte. Es hat aber ein geschickter Schiffer mich umftandlich berichs tet, und anben theuer verfichert, daß er auf 660, 30' einen fleinen Berg ausgefuchet, und nachdem er beffen Sobe über ber Oberflache bes Meers mit Bleif gepeilet, auch Die Mismeifung des Compaffes, (welche in diefen Gegens ben fo mohl auf bem Lande als auf ber See gang merflich ift,) berichtiget, auf demfelben die Bobe ber Connen funfimafija genommen. Da er benn nach Abug feiner Sobe und Der Refraction befunden, baf die Sonne wirts lich über der Rlache der See und alfo über dem Dorigent erhaben geweien.

S. XVII. Die LTächte genießen auch nicht allein wie auch des Monden und des, von dem durch anhaltenden star. Wendender ihre und reinen Frost erhärteten, weißen und gleichjum das Verdes sundenfloden Schoe und Eige, entstehenden Wiederscheinen, übe. sondern go auf im Menmonden, und bi lange dersche

nicht

nicht scheinet, beständig des angenehmen und den Bollmond selbst übertreffenden Lordlichts oder Scheins, besten ben Island umständliche Erwehnung gestichen ist.

Mas fie in ihren Saus fern brens nen jum Licht u gur Reuerung.

Debenfons wenwerden allhier oft erblicet.

g. XIX. Das in anderen kandern so seltem kuftgenicht der Trebensonnen saffer fich sier des Jahes wohl
mehr als einmahl sehen, aber zu nicht geringen Kummer
derer, die es auf der See stijende wahrnehmen. Weis
die Erfahrung nach einhelliger Aussage der Schiffer ges
lehert, daß allemahl harter Sturm darauf zu ersolgen
pflege.

Ebbennb Rluth findet fich bier guch ein.

5. XX. Man hat hier erbentliche Ebbe und Gluth, vot bie fich auch nach ben Mondverinderungen eichtet, mat kann aber so fest nicht darunt erbenen als anderwärts. Die Bluth ziehet von Often nach Westen: ben Sturms wetter kan sie gur 7 bis 8 Kaden ficigen.

Wie ber Erdbuden beschaffen, und mas er tragt oder nicht.

9. XXI. Der Zoden bestehet in den Asiatern und Erinden aus einiger Mohr oder Lursferde. Weseauf hie umd da, weil er von Wegelmist sie fet fett, langes Gras und verschiedene gute Keduter wachsen. Man hat verstücker, etwas von Erdgewächsen zu pstanzen. Kraut oder Kohs ist sienlich bekommen, auch die Müdert. Burgeln aber, so bab sie siere die Erde herausgestonzen, sie den der hier die Verbe herausgestonzen, so den der Johnsten ist augenerstet werden, daß er ganz siesen und finz geblieben, auch

wenn Nachtfrofte darauf gefallen, Befchmack und Ge ruch verlohren habe. Getrand eju bauen ift megen bes gar ju furgen Commers und der beständigen Ralte gang obnmoglich. Bon Baumen fiehet man nichts, ohne auf dem feften Lande an verfcbiedenen Riorden einiges Geftruppe von Birfen, Erlen und Weiden, daber die Colonien den groffesten Mangel an Brennhol; erleiben. Der Schreis ber der angeführten Gronlandifchen Perluftration fagt, daß 60 Meilen Gudwerts von der hoffnungscolonie an einer Riord ein Balblein ftebe, babon die Baume ein paar Raden hoch und Urms bicf fenn. Sonft findet fich auch hie u. da etwas Wacholdergebufche (Benebertvare), eine Urt fchwarger Johannisbeeren (Rratebar), noch eine andre Art fleiner Johanniebeeren (Tytrebar), eine bes fonders gute Art von Brommelbeeren (Multebar), die aber der Debel megen nicht reif wird, und denn Beidels beeren (Blockebar) ben den Mormegern genennet,

G. XXII. Bas die Gebirge enthalten, ift bis ieto noch Don Mini nicht untersuchet. Man findet viele Umianthgebirge, birgen, Davon der Gang gemlich breit, und der Flachs lang, weich und ichon weiß ift. Es ift ju bewundern, daß dies fes Mineral in groffefter Menge und beften Gute fich in ben nordlichften Landern antreffen laffet \*. DBir fennen

" Bon ben Syberifden bat fich folgenbe feine Dachricht in ben Samburgifchen Zeitungen von 1729. No. 58 gefunben, worinn gugleich gemelbet wirb, wie man ben glachs gum fpinnen gubereite. "Im Jahr 1720 ift ein Bauer in bem Difrict bes Commiffarii Nikita Demibow ju ber Enberifchen Lanbichaft Berchoturein, welche ben Ramen bon ber Ctabt Berchotura hat, fo etwan auf 600 Berfte von ber Ctabt Toboloth Rordweftwerts gelegen, juncoff an bem Klug Tura, ber fich von ba in ben Tobol ergieffet, gehorig, auf bem fogenannten Schelfoma Bora, ober Geibenberge, nachft am Bluffe Zagil, melder in bie Tura fliefet, ba mo die merchta. gilotifche Eifenfabric angeleget ift, von ohngefehr, wie er bem Bogelichiegen nachzegangen, auf ein Stud bon bergleichen

aber beffelben Gigenschaft noch gur Beit nicht genug, um Die eigentliche Urfachen, warum? treffen au fonnen.

aleichen Steine gerathen, und bat foldes, weil es ibm etmas befonbere geschienen, alfofort gebachtem Nikita Demibow porgezeiget. Diefer bat barauf berichiebene Berfuche bamit angeltellet . und befunden, baf es ein eigentlicher Mibelt und gwar bon ber beften Gattung fen, baraus man giemlich feine Leinmand und fchones Dapier berfertigen tonne. Die Lanbeseinwohner baben ben Stein Kameni = Schelt, ober ben Gerbenftein , vielleicht weil fie bie Rafergen bes Steins fur eine Urt bon Geiben gehalten, genennet; baher auch ber Berg ben Mamen überfommen bat, welcher fich bis ane Ufer des Aluffes erftrectet, und auf 5 Berfte lang, aber nur 30 Rlaftern breit ift. Un ber einen Geiten bes Berges foll ein gaber Fele fenn, welcher auf bunbert und mehr Rlaftern boch ift. Der Abbeft wird blef in bem Berge gefunden gwie ichen einem buntelarunen Steine in gemiffen Abern, Die balb mehr balb meniger als einen Roll im Durchfchnitt baben, und von ber Burgel bis an bie Gpipe in beffanbiger Reibe fortgeben. Ben Bervorbringung bes Steines pfleget man alfa ju berfahren. Es werben Soblen in den Berg gegraben, und mit Bulver gefüllet, melches benm Ungunben ben Berg von einander fprenact. Wenn foldbes gefcheben, fo laffet fich ber Asbest mit leichter Dube, vermittelft eines Sammers von ben übrigen Steinen absondern. Bedachter grunlicher Stein. swiften welchem ber Aebeft gefunden wird, ift an fich pott ungemeiner Refte und Dartigteit, bat auch befondere Abern, bie ibm an Farbe ungleich finb. Den Abbeft nun, wenn man ibn folgende verarbeiten und Leinmand barans verferti. gen will, pfleget man bafelbft in fleine Studen gu gerfchia. gen und twar nach ber Dbeere und nicht nach ben lauf feiner Rafergen , welche in Die Lange geben. Golche Guide merben alebenn mit bem Sammer fo lange tepfloffen und mit ben Sanben gerieben, bis fie ju einer Bolle merben, melche biernachft gebechelt, gefoonnen und zu einer Leinwand gemir. fet mirb. Beil aber bie bier befdriebene Urt und Beife bent Abbefffein in Kaben gu fpinnen und Lemmand boraus gu verfertigen , in etwas von bem fonft befannten Proceffe abges bet, fo erachten wir fur notbia, folchen mit anguführen, Man laffet ben Stein eine Zeitlang im marmen Baffer weichen, bernach verarbeitet man ibn mit ben Sanben, und giebet ibn aus

Was uns davon bekannt, ift, daß es eine ungeschmackte steinigte Materie, die sich in Del erweichen und so biege

aus einander, bis eine garte Erbe berausfällt, melde mie Ralt ausfiehet, und bas angeschuttete Baffer gang weiß, wie Milch machet. Golche Erbe ift bas Mittel, melches bie Saferchen bes Steines gufammen balt, besmegen verfabret man bamit noch einigemal, wie parbin, und giefet allemal bas Baffer ab, fo lange bis baffelbe feine naturliche Karbe bebalt, und gur Mingeige bienet, baf bon fremben falfichten und irdifchen Theilaen nichts mehr mit benen Raferchen bes Steins bermifchet fen. Folgende nimmt man bie Materie allge. mablia aus bem Gefafe beraus, und faubert baffelbe mobl, weil viele von gebachten fremben Theilden fich an ben Boben angufegen pflegen. Die gereinigten Raferchen breitet man alebenn auf einem Rorbe ober Ciebe aus , bamit bas Baffer befto gefchminder ablanfen, und die Materie befto leichter trudinen moge. Diernechit bat man giveer breite Ram. me mit engen Spigen, bergleichen bie but und Tuchmacher gebrauchen, bie Bolle gu tammen. Damit giebet man bie Raferchen gelinde aus einander, und behalt folde zwifden ben benden über einander gelegten Rammen , baf nur die auferften Enden babon außerhalb berborragen. Die Ramme, welthe alebenn auf einem Sifch, ober einer Bant, fefte gemachet werben, muffen folgenbe auf folche Beife ju einem Spinnroden bienen. Um min bie Rafergen in einen Raben gu fpine nen, gebrauchet man eine fleine und bunne Spindel, bie fich leicht breben laffet, und oben mit einem Safen verfeben ift. Un ben Safen machet man einen feinen gesponnenen gaben fefte bon gemeinem Rlachfe, mit welchem man bie Udbeftfaferchen, bermittelft Umbreben ber Spinbel, ju vereinigen fuchet. Man halt aber baben ein Gefag mit Del fertig, um bamit bie Finger , als anffatt bes Speichels benm gemeinen Spinnen, ju befdmieren. Daburch merben bie Ringer in gutem Stande erhalten, weil der Adbefifaben fonft bie Saut angreifet und mund machet, auch bienet foldes batu, baß ber Raben an fich befto gelinder und meicher mirb. Dergefalt nun laffet fich ber Raben nach einander und mit gieme licher Gefdwindigfeit aufwinden, bag man bernach nach ber orbentlichen Urt Leinmand barque meben fann. aber ber eingesponnene Rlachsfaben bamit noch immer untermenget ift, fo brauchet man nur benfelben im Teuer aus:

sam machen lässet, daß sie zu Faden kann gesponnen wer den. Here Egode in seiner Nadricht von der Gröns kladischen Misson pag. 97 melder aus eigener Erfahr rung, daß dieser Sciensades, so lange er nur Nache rung ben sich habe, wie ein licht brenne und sich in sein ner Wonntild nicht verringere, wie er es selbst will verr sinde haben.

6. XXIII.

ausgubrennen , ba benn bie Leinwand rein und gang bleis bet. "

Bon einem Amiantsbeuche in den Sochländern von Echoteland der man eine Zeichreibung in ben Philosophical-Transachions N. 333. Art. 6 feg., morimi unter andern merfruhzeig, mas ben den unterführleiben Zweich erweigent wird; nämlich der Islaulichze fen von tiel grübern, der weife aber und vorde von den Amian der Benach von der Benach vo

\* Ich habe mich gewundert, als ich gefeben, bag bie Bauern , im Dorenaifchen Gebirge eber als Die Gelehrte , Die fich beshalb viele Mube gegeben, bas Bebeimnif Diefen Steinflache zu foinnen, ob gleich auf eine grobliche Urt, wieber ausgefunden haben. Gie machen babon Gelbbeutelchen, Strumpfbander u. b. m. 3ch fann einen Bentel babon in meinem Cabinet geigen. Bie Die Sataren benfelben fpinnbat machen, ift in vorbergebenber Dote mit angeführet, bie einen biel feinern Raben und folglich auch feiner Linnen , ale jene, baraus jugubereiten miffen , bavon ich eine fleine Probe von bem herrn de Bruin (ber aus feinen fchonen Reifebefchreis bungen befant genug iff) gefchenfet befibe. Unter ben Gelehrten hat am neueffen und beften babon gehandelt, und bie Urt, benfelben gu fpinnen , entbectet Mr. Mahudel in feiner gelehrten Memoire du Lin incombustible unter ben Memoires de Litterature tirés des registres de l'Academie des infcriptions et belles lettres Tom. IV. p. 634 feq. Das ein. gige befannte Ueberbleibfel bon ber Alten ihrem unberbrennlis den Leinwand ift mohl basjenige, beffen Don Montfaucon in feinem vortreflichen Diario Italico p. 450 gebenfet: in vinea quadam (1702) detecta est vrna grandior marmorea, in qua tela ex amiantho confecta. Est lini genus, quod asS. XXIII. Moch mehrere Gebirge bestehen aus eie Bon bin mit so genannten Deecksteen, das zijt. Weichstein, op gestingen. mit dere Egobe skreibet, ein unwollsommen Marmer, und von verschiedenen Farben, als grim und roch, auch ganz weist nie teingernensten schwarzen Fleckn ist; davon die segere Art tiefer liegen soll als die erstere. Aus diesem machen die Wilden, weil er nicht sehr part zijt, ihre dampen, Kessel d. b. g. Ein so genanntes Gestein sindet sich auch hausst auch und genanntes Gestein sindet sich auch hausst auch und genanntes Gestein sindet sich auch daufig in Merwegen, und die Gensten, welche ich auch daufig in Merwegen, und die Gensten dem Ausgebriege das von derniberwes gischen Bergleuten Grautzisimmer genannt wird, und unserer Bergleuten Grautzisimmer genannt wird, und unserer Bergleuten Grautzisimmer genannt wird, und ausseren Bergleuten Grautzisimmer genannt wird, und ausgezer Bergleuten Greifsgestein sie, gar ähnlich; mit dass ein die so stellt ein der herbet alles Entlischen hat.

S. XXIV. Mus biefem Geficin, basbem ichtgenanns gorinn ten edlen Ganggebirge fo nabe tommt, und einem an: vermuthe bern, fo ich nicht geschen, aber gehoret, daß es, wenn talle vers man daran fchlage, bald wie eine Blocke flinge: follte ich borgen. muthmaßen, daß es hier gut Erz wenigstens Rupffer und Gilber geben muffe. In welcher Bermuthung mich noch mehr beftartet, da ich vernehme, daß man ein Gebirge an einigen Stellen grun und blau ausgefchlas Berr Egebe gedenfet auch (p. 239 feiner gen gefunden. Madricht) einer gefundenen Stufe, die als Bleners auss gefehen. Gifenftein oder Gifenerde findet fich allenthal ben im lande. Doch wo findet fich die auf dem Erdbo: ben nicht? Daber es benn auch fein Bunder, daß nach Egede Bericht (p. 84) an dem Meerbufen, Iunnulliarbik cine

befton Graeci vocitant, tela vero palmis Romanis 9 longitudine, 7 latitudine pari ratione atque hodierna tela nofitra contextiur, filis cannabinae telas more, denforibus, fed víu detrita - - - efique ipfa trafabilior, taftuque lenior ipfo ferico panno erc. Dafi unb time un unterfobrè-

lenior ipfo ferico panno etc. Dag und wie an unterschiede lichen Orten Papier baraus gemachet werbe, boch eins immer ein wenig feiner, uls bas andere, ift eine befaunte Sache.

eine Art braunrother garbe und Rothftein mit weißen Fleden, und anderwerts (p. 87) eine gelbe fars be mit rothen 21dern dem Zinnober gleich burchlaufen, und noch an einem anbern Orte (p. 203) eine fcone braumrothe garbe fich antreffen laffet. Man fagt auch, daß ein Bergverffandiger vom Ronige hineingeschickt fenn folle, um einige Erfundigung desfalls einzwichen, von beffen Entbeckungen man vielleicht mit ber Beit etwas wird zu vernehmen haben. Redoch man finde, was man will, der holymangel wird iederzeit alle Unternehmungen impracticabel machen. Mehrbelobter Egede erwehnet noch (p. 165) einer Probe von Steinfohlen, welche bie jenige, fo bie Dlate an der Discobucht zu recognoscirent ausgeschickt gewesen, auf dasigem Lande gefunden und mit fich gurud gebracht. Wenn biefe weiter nachgefuchet wurden, tonnten fie Zweifels fren mit der Zeit gur Aufs nahme der Colonien und wenigftens ju Erfengung der abs gangigen Beuerung trefflich bienen.

Sut Waffer.

§, XXV. Die süßen Wasser werben als schr gut und gesund gerüßent : die sheist aus geschondstand Schne von den Betsen obsideren, schale aus deutsche hervorschießen, und dirers, wenn sie zu mächtig, entstellige und kandverderbliche Erzischungen machen. Die sein der Gegend, wo die Studies entwickliche genteinsstüde gester wird, sinder sich eine warme Deelle mineralischen Wasser, inder sich eine warme Deelle mineralischen Wasser, die sie die die sie die

Was für G. XXVI. Auf dem festen kande sinden sich Sassen, Bereram die sein und Sommers geau, Winteres aber gang kande sur weiß sind. Wie auch eine sleine Sieschart; immaßen bet, 1) nilbe, die beschädige strenge Kälte die Thiere gu einer rechten

Große

Große allhier nicht gedenen laffet. Die lettere beiffet ben den Mordlandern Reensdyr, ift aber den Reenen oder Reenthieren der Laplander gar nicht, fondern viels mehr unfern hirschen abulich, pornehmlich was ihre Rlauen antrifft. Gie ift Diefelbe Gorte, Die auf Spite bergen gesehen wird, auch von Sarbe grau, obwohl dann und wann einige, die gelbicht fallen, vorfommen. Das Geweihe ift allemahl mit einer bicken rauben Saut übers dogen, und hat auf ieder Geite 3 oder 4 Enden, die platts licht und ber Reenthiere ihren naber als der Birfche foms men. Gie find groblicher vom Leibe als unfre Birfche, und weil fie greuliche Ralte aussiehen muffen, von etwas Bottichten Saaren. Ihre Brunfizeit ift allhier auch im Dctob. wo fie recht feift find, und desmegen um folche Beit bon den Gronlandern jum meiften gejaget werden. Dach: her verlieren fie fich bald, und gieben ohne Zweifel nach etwas lindern Gegenden, von mannen fie im Commer wiederum fich einftellen. Unfre Gronlandefahrer merten an, daß die Birfche auf Spittbergen im Muguft-Monat am feifteften fenn; wie mir benn einer berfelben ges faget, daff er einft einen im beregten Monate gefchoffen, der 60 Pfund Tala gwifthen Rell und Bleifche gehabt. Machher aber nehmen fie ben den langen Machten und heftigftem Profte immer mehr und mehr ab, bis in den Junium, Da das frifche Kraut erft wieder hervorkommt, und find fie guleut fo todtmager und bunne, als wenn alles Aleifch weggeschmolzen, welches aber in fo furger Beit von neuen gleichfam wieber fo gewaltig anwächfet, baß bas Thier fchon im Augustus gu ber oberwehnten Reifte gebenhet. Das Kraut, bas fie eigentlich effett, hat ein rundes Blatt, welches nicht größer als ein halber Drenling, aber gar dief und von einem ziemlich bieterlichen Gefdymact ift. 3ch muß aber hierben die befandere Gine vichtung gottlicher allweifen Borfebung nicht vorben geben, welche barinn fich auffert, baff wider die Art andes rer lander nicht allein diefe Birfche und die übrige viers füßige

füßige Thiere, als Ruchfe, Baren, fondern auch die Dos gel und die Ballfifcharten in diefen falten Weltgegenden alles gett oben über dem Gleische oder zwischen bemfelben und dem Relle fisen, daben aber ein gang mageres bratt nes Rleift, und daffelbe überall mit Blut, und gwar weit mehr als die Thiere und Bogel in warmen landern angefüllet haben. Boraus ohnichmer zu urtheilen, daß bas haufige Geblut in diefen Ercaturen zu Musbaurung ber auszusteben habenden fast ertobtenden Ralte eine uns beschreibliche Sine ju Bege bringen, das Fett aber, melches das Alcifch von oben ber umgicht, fo wohl bie Muss bunftung ber Bige von innen, als die Gindringung der Ralte von außen gar fehr aufhalten und behindern miffe. Uebrigens haben unfre Leute auch ben ben Sirfchen noch Diefen befondern Inftinctum diefer Orten angemerfet, daß ob es gleich die Zeit über, die fie allda find, beftandig Zag, wie befannt ift, Diese gleichwohl gang richtig um II Uhr ber Dacht fich verlieren ober fich jum fchlafen verfriechen, um 2 Uhr morgens aber wieder hervorfommen und fich feben laffen. QBie fie denn in biefer Beit nur wenig rus hen, aber feets wo man fie erblicket, esend gesehen wers ben, weil fie um ein vaar Monat fo feift, als gedacht, an werden , des Futters in Menge benothiget. Die Suchfe find blaugrau, weiß und fdwarz, auch fchwarze braun, anben grober und jottigter von Leibe als in mars men Landen. Gie wiffen diefelbe mit gewiffen aufgeftel leten Rallen zu fangen. Muf bem feften Lande laffen fich sumeilen weife Baren fehen, die aber bald von den Grone landern vertilget merden. Gie find ben unfrigen nicht, wohl aber den Spisbergifden mit dem langlichten 2Bolfse fouffe abnlich, Davon Martens in feiner Spisberg. Reife. beschreibung P. IV, cap. 4. n. 3 eine Deschreibe und 216: bildung mittheilet. Dem Baren ift allhier dem außerlichen Unfehen nach gar abnlich der Wolf. 3ch habe ben ausgeflopften Balg eines Spisbergifchen 2Bolfs ge habt, daran ber Ropf flein und fpisig, ber Leib lange lid

lich mit dieten, ftorren, langen Haaren, die faulweiß und etwas graulicht, der Schwanz furz, die Beine fast ohne Gelenke und die Klauen lang und steif waren.

5. XXVII. Bon gahmen Thieren haben fie überall 2) jahme. feine als Zunde. Die aber auch nur jahm, wenn fie jung dagu gewöhnet, und ben Saufe gehalten werden fonnen: fonft aber wilde und fehr beißig find. Immaf: fen deren auf den nach ihnen genannten gunden Lye landen, (bavon ein iedes nur etwa eine Meile groß und mit Gras bewachsen ift,) wohl 4000 und darüber fich enthalten, die von den Gronlandern des Winters mit dem Fuco marino, Zang, Mufcheln und dergleichen, auch mit Robbenfpect, doch fehr fparfam, (weil fie es felbft gu ihrem Unterhalt nothwendig gebrauchen) pflegen gefüttert ju werden. Denn diefe armfelige Menfchen effen folche Sunde winderuden, auch frift, indem fie beren Rleift) fo wohl im Sommer als Winter unterm Schnee und Gife permabren. Gie jagen und fcbiefien diefelbe wie anders Wild. Diefe Urt hunde, ift fpisig von Ropf und Rafe, und hat hohe fpitige Ohren. Gie tonnen nicht bellen, fondern nur fnurren und heulen, daben find fie feige, und jur Jagd gar nicht ju gebrauchen. Ras Ben haben die Gronlander überall nicht, fürchten fich auch fehr davor, wenn fie fie ben den Danen feben. Wie fie benn gleichergeftalt einen befondern Abicheu und Furcht bor Schweinen bezeuget baben, wenn fie irgend eins ben ihren Gaffen erblicket. Gie find auch der Ragen nicht benothiget, weil fie feine Ragen noch Daufe baben, ohne eine furge und diche Erdrage, deren aber doch nur wehig vorhanden find. Schlangen und bergleichen giftiges Gewurm fann bier im fande nicht auffommen, davon in ben Rachrichten von Island die Urfache angeführet.

S. XXVIII. Bon Landvogeln haben sie feine esse Landvogel. bare als die Ryper, deren in eben angezogenen Nache richten erwehnet. Dieselbe find weiß, mit schwarzen Recken

Fleden auf den Aligeln und raugen Pfeichen. Dissen sie hebe des Ausschieden des Des Aligen min desen von eine den den under hebe des Ausschieden des Aligens des A

Baffervör gel, und wie die eie fich vor den Raubvör geln und andern Raubthies ren ju vers wahren wissen,

6. XXIX. Bon Strande und Waffervorein ift bagegen eine erfraunenswürdige Menge. Es finden fich alle die Gattungen, die Martens in feiner oft angeführe ten Spigbergifthen Reife Part. IV. cap. 2. n. 3 befdries ben, und noch viele andre mehr. Ich habe bereits eins und auders, diefe Bogel betreffend, in den Dachrichten von Island bengebracht. Dachdem ich aber von einis gen alten Schiffern, die lange auf Gronland gefahren, noch verschiedene dafelbft von ihnen gelegentlich gemachte Unmerkungen von der Sorgfaltigfeit einiger Diefer 90: gel, ihre Refter mit möglichfter Gicherheit angulegen, ibre Jungen ins Baffer zu bringen u. f. w. vernommen: will ich diefelben, jum Bergnugen der Maturliebhaber, bie benfugen. Es ift namlich bier alles voll von Raub: pogeln und Manbehieren, Baren, Ruchfen u. d. a. Die lettere find diefer Orten auch eben fo liftig als in bent marmen Begenden. Weil fie aber in diefen mit Schnee und Eis bedeckten fanden, was ihre heißhungrige Dagen su fullen erfodert wird, noch weniger als in ienen fins Den; fo ftellen fie den unwehrhaften Bogeln befto fchars fer und fleifiger nach, und diefe muffen benn auch ihrer: feits um fo vielmehr auf ihrer But fenn, und dawider allers len beftmögliche Gegenanstalten vorfehren. Die Lums ben, welche auf einmahl nicht mehr als zwen Jungen bringen, niften ju oberft an ben bochften Relfen, wo an benfelben irgend von einem Stein nur fo viel, daß fums merlich barauf zu figen, hervorraget : weil ihne bafelbit Die Ruchse nicht nachflettern, auch die Maubvogel nicht anders, als schwebend und fehr fummerlich benfommen, fic fich aber an ben Belfen anftanunend, gegen diefe um fo beffer mit beifen und fragen mehren tonnen. Go bald die Junge zu einigem Bachethum gedieben, werden fie alfofort von ben Alten ju Baffer, wo fie burch ges Schicktes Tauchen pollige Gicherheit und ihre Dahrung finden, gefibret, und amar foldbergeftalt, daß eins der Alten unten ber flieget, damit wenn ein Junges etwa ohne machtig wurde, es fein fanft auf des Alten Ricken fals Ic, und nicht auf die Steine oder barte Erbe, ba ce entweder ju Schanden fallen, ober boch gewiff genng ben fters auflaurenden Buchfen ju Theil werben mußte, bins abstürze : das andre Alte aber, wofern irgend ein Maubs vogel zu erfehen, zu deffen Abwehrung bis zum Waffer über den Jungen fich fcwebend halt. Rallen ohnbors fichtiger QBeife Junge aus bem Deffe, ober fonft von ohngefehr ju Boben, haben die Alte folde liebe bafur, Daß fie biefelbe nicht verlaffen, fonbern, wie fie beft ton: nen, vertheidigen, und fich darüber gemeiniglich von den Buchfen mit verzehren ober von Menfchen, wenn die das gu fommen, tobt fchlagen laffen. Gobald biefe Bogel nur einmahl mit ben Jungen die Gce erreichet haben, fehren fie nicht wieder ju Lande, fonbern ein iebes ber Alten nimmt ein Junges ju fich, lebren es burch ihr Exempel tauchen und feine Dahrung fuchen, treiben auch foldergeftalt immer weiter und weiter mit ihnen vom Lande ab, und auf bem Baffer fort, bis fie bamit nach einer gelindern und nicht fo dunteln Wegend als Die bies fige

fige ift, und die fie vermuthlich in Umerica autreffen, ges langen: von wannen fie fammtlich gegen ben Commet wieber guruck nach Gronland tommen. Die Alten, web che ihre Jungen burch einen Bufall verlohren haben, ober Alters halber jum Secten nicht mehr tuchtig find, foms men nie ans land, fondern enthalten fich beständig in Saufen von 60 bis 100 ftart auf der Gee, begeben fich aber auch im Anguft alle wieder mit hinmeg. Wenn man ein Junges nimmt, und es ihnen in die Gee gus wirft, fo eilen fie alle herben, und will einer noch lieber bas Junge haben und begleiten, als ber andre, fo baß fie fich gewaltig barob beiffen und fampfen, wer es bes halten foll: im Ball iedoch die rechte Mutter deffelben bagu fommt, und des Jungen fich anmaget, geben die andern nach, und laffen es ihr bald fahren. Undre Bos ael feten fich ein ieglicher nach feiner Bewohnheit etwas niedriger an den gaben Belsmanden, und fuchen fich in den durch Abfturjung einiger Studen entstandenen Schruns ben oder Rigen, ingleichen an allen Stellen, wo etwa ein Ecfchen von einem Stein hervorftebet, ein Stellchen jum Bruten aus. Die fleinen Rotjes, d. i. Ranelein (wie fie von den Sollandern und Samburgern deswegen, weil fie fo fchwary von Farbe und flein, daß fie faft als junge Ragen aussehen, genennet worden auch als folche pfeifen, ) fuchen fich ju unterft an ben abgefiurgten Belfen unter den Erummern und fo nabe, als moglich, an dem Stranbe ber Gee, enge und tiefe locher jum niften aus, und fchleichen, fo bald ihre Jungen etwas fliegen fonnen, mit ihnen frets zwifchen und unter folchen abgeffurgten Trummern und Releftucten (damit ihnen fein Reind ben fommen moge) bis jum Baffer bin, da fie benn ebens falls mit felbigen nachher auch auf ber Gee immer weiter fortschwinunen. Die Cauben, die den wilden Zauben an Leibesgestalt und Rlug gang abnlich, niften auch, wie iene, in den Misen der Klippen, doch feben fie fich, wo moglich, biejenigen aus, die mit Waffer umgeben find, ober

ober hinausstehende Spiken in die Gee haben, damit ihre Jungen, wenn fic fart genug, fich fogleich mit ihnen aus bem Defte, ohne daß ein Thier, oder Ranbvogel fie erreichen mone, unnittelbar in Die Gee fturgen fonnen. Muf alciche Mrt niffen auch die pon den unfrigen fo genanns te Dapagoven, welche gleichwohl mit diefen nichts abn= liches haben, als etwa ben Schnabel. Doch ergablen unfere Leute, bag die Mallemucken, Papagonen, Zauben, wenn fie ein Stuck Gpeck, ober Rleifch von einem getob: teten Sifche abgerren wollen, fich mit ben aufferften Spis gen ihrer etwas ausgedehnten Rlugel und ihren breiten Entenfuffen gegen das Baffer jur Biederhaltung ftems men, und foldbergeftalt mit ben Schnabeln ein Stud los und herunter bringen. Ber hat fie Diefes Runft: ftucklein gelehret ? Diefes ifts, was ich von Diefer Gats tung Bogeln in guverläffige Erfahrung bringen tonnen. Womit ich mich um fo mehr begnugen muffen, weil feine gelehrten Hufmerfer an dergleichen Derter fommen, und. ich auch feine lebendig befommen fonnen, baran ich einis ge Unmerfungen felber machen mogen.

5. XXX. Mur bin ich im abgewichenen 1733 Jahre Befdreit bung einer fo gluctlich gewesen, daß ich eine lebende Mallemucke, Mallemu die mit einem aus der Strafe Davis guruckgefommenen de. Schiffe anhero gebracht worden, erhalten babe. 3d will, was ich an derfelben mahrgenommen, nebft einer Abbildung in Lebensgroße anhero fegen, in Soffnung, daß es den Liebhabern der Matur, die alles ju nusen wif fen, nicht unangenehm fenn werde. 3ch liefe fie einige Beit auf bem Dofe geben, um ihre Urt ju erfundigen, und gulege, um fie genauer ju beschreiben und ju eroffe

nen, erdroffeln. Gie febiene harter Datur gu fenn : wie benn bergleis then auch in ihrem rauben und falten Baferlande aller: bings erfordert wird: weil ihr alles Gewitter recht und allemal das Effen trefflich angenehm mar. Gie war noch

noch jung, anerwogen fie ben mir noch merklich groffer geworden ift, wurde auch ohne Zweifel noch lange geles bet haben, wenn meine Begierde fie ben voller Gefunds beit inwendig ju feben, ihr das geben nicht abgefürget hatte.

Gie war febr gefrafig, wie auf allerlen Rifthe, alfo infonderheit auf robes Rleifth. Bas ihr vorgeworfen wurde, fchluctte fie auf einmal, und gwar die Rifche gang, Das Rleift in großen Studen begierigft hinunter, baues te gefdhwinde, und fprusete bald die Excrementa, fo andern Maubvogeln gleich iederzeit dunne waren, von fich : dafie denn fo fort wieder neuen Appetit hatte, ber alles vers fcblang, was vorfam. Sie gieng auf was fleines, als Maken ic. ungescheuet los : gegen was großes, als Ras Ben 2c. wehrete fie fich tapfer, hackete mit dem großen Schnabel frifth ju, und wenn fie etwa eine Rate bennt Schwange ermifchen fonnte, gerrete fie diefelbe bergeftalt, baf diefe jammerlich febrye; mithin alles vor ihr, was von Dergleichen Thieren fie erblichte, liefe. Dur vor Mens fchen war fie furchtfam; boch nicht wilde, und gegen bies jenigen, die ihr das Butter reicheten, jahm und fromm genug. Alls ich fie auf einige Tage ju einem Dabler, der fie abzeichnen mußte, gethan, und fie wieder ins Saus ges bracht wurde, liefe tie auf meinen Ruticher, ber ihr oft Gutes erwiesen, fo gefchwinde ju, als ob fie fich freuete, baf fie wieder ju Befannten fame: wie fie benn auch die Beit über, da fie ben dem Mabler gewefen, nicht recht efe fen wollen, und ftets als traurig gefeffen. Wenn fie bes brobet, oder geangftiget wurde, infonderheit durch ein weißes Zuch, fchrie fie laute mit einem fcharfen Zon.

Ben genauerer Befichtigung fand ich ihre gange Lans ne von der Spige des Schnabels, bis jum Ende der Schwangfedern, I Parifer Ruf und 7 Boll: den Schna: bel bis an den Ropf 13 Boll; den Schnabel mit dem Ropfe 43 3oll; den Bals 6 3oll, den fie gwar ftets vers fürzet

fürget tragt, doch aut ausrecfen fann; ben Schwang 71 Boll. Thre Bobe, wenn fie aufrecht ftande, war 8 Boll, Die lange ber aangen Beine mit bem Schenfel 83 Boll, both wenn ber Bogel ftande, hatte er nur die Sohe von 63 Boll, das untere Bein aber 21 Roll. Der Schnas bel, fo gerade voraus fiehet, ift nach Proportion des Bos gels nur fchmal, und beffen großerer Theil unbedecht, hornhaftig und fcmargennlicht fpiclend, ber übrige mit einem Bederfelle überfleidet, fo daß fein ganger Ginfchnitt bren Boll lang ift. Der obere Schnabel ift, fo weit er bloß febet, bicfer als ber übrige und gleichsam mit einem Ucberguge verfeben, vorne mit einem Saten gefrummet, in welche ber gange gerade untere Schnabel binein fchlas get und fich fchliefet. Diefer untere bat noch vorne ju einen brenecfichten Knollen, bergleichen auch andere feis nes Gefchlechts haben, und Willugby tuberculum f. prominentiam angularem nennet, anben bermennet, baff et biene ad eam (mandibulam) roborandam, quo fortius et firmius pisces retineat, Ornitholog, Lib, III, Sect. 3. Membr. 2. Tit. 4. cap. 1; wie benn ber Schnabel übers haupt gar fraftig fcheinet, und feine farte Dauslein hat. In dem obern (welches mir noch jur Beit ben feinem ans bern Wogel vorgefommen) find vier Vafenlocher, als in dem offenen Theile 2 langlichte und fchmale, und in bem mit gedern bewachsenen noch 2 rundliche und größes re: wie foldes aus der angefraten Abbilbung bes Ropfe beine ju erfeben.

Der Ropf ist platt und etwas langwürsig. Die Augen giemich geoß und helle, der Aug-pfel peche schwarz mit einem etwas lichten Kreis ungeben, die Oheen weit und offen. Diese Wögel sind sehnt auf Kedern, die am Ropfe und Nachen weiß und graut au Jack, Huff und Bauch erwas weißlicher, auf dem Müc etw. Flügeln und Schwanz aus weiß, licht und dunkelgrau, schwarz und faulgelb gemischer, die ihnen ein artig grau, schwarz und faulgelb gemischer, die ihnen ein artig

buntes Unfeben geben. Diefelbe figen ungemein tief unb fefte in der Daut, woru noch etwas mehr bentraget, daß ber Schaft an benfelben und befonders an ben gregen ungemein rauch und etwas gewunden ift. Unter ben großen Redern findet fich eine folche Decke von dichten Dflaumfedern, als bie Schmane, ja ben nabe, als die Ender Enten haben, welche diefen Bogel wiber das Daf fer und die Ralte vortrefflich verwahren muß. Slugel waren gwar etwas fchmal, aber baben gar lang, ftart und mit vielen Redern verfeben. Die gange Beite berfelben erftrecfte fich, wenn fie ausgedehnet, von einer Spige bis ju der andern, auf 3 Ruß 81 Boll: babinges gen der Rucken zwifchen den Infertionen der Glugelinos chen nur 2 Boll hatte. Der Schwangift ebenfalls dis de und bichte von Redern, fiset platt und breitlich, wie ein Secher, den ber Bogel artig ausdehnen, und damit bins und herspielen fann. Die Beine und Ruffe find lichts gran, ein wenig ins rothliche fallend, baran bren große Baben und hinten ein gang fleiner. Die bren vorbern bangen gang burch ein gedoppeltes Rell, bas fich mit bem Deffer bon einander frennen laffet, gufammen, und has ben fchwarze fchmale vorne rundliche faft menfchliche Dlas gel: an bem hintern aber eine fleine Bogelflane. Dachs bem die Redern ausgerupfet, fand fich ein gartes bunnes Rellein noch über ber gewohnlichen Saut, dergleichett man auch chemals (vid. Memoir, des Mathem, et Phyfig. d. 1693. p. 177 fgg.) an dem Delican, dero der Kropfs gans mabraenommen, womit diefe fchwere Bogel gweis felsohne fo mohl ju ihrer Erleichterung, als ju bequemes rer Maßigung ihres Rlugs im fleigen und fallen, indem fie bagwifthen viele tuft faffen, und biefelbe nach Erfors berniff minbern, ober mehren fonnen, von bem allweifent und gittigen Schopfer vor andern beschenft worden. Dben auf dem Gleifche lag bin und wieder bas Rett. Wie benn in bem falten Gronlande die Bogel insgemein ihr Rett oben über ibrem Bleifthe figen, und baben ihr mages res

res Bleifch mit mehrerem Blute, als ben dem Bogelges fd)led)te anderwarts fich findet, angefüllet haben. thes urtheilen laffet, daß biefes ihnen eine große Barme, ber fie auch wohl benothiget, juwege bringen muffe. Die Bruftmauslein waren fart, diche und den großen glus geln, auch dem weiten Fluge diefer Bogel, fo mohl von den Deftern über die ungeheuern Gisfelder nach ihrer Dahrung, als ben Einbrechung ber langen Machte und tobtenden Frofte nach einer lindern und lichtern, ohne Zweifel weit entlegenen Begend vollfifren muffen, gar ichon proportioniret. Die Junge war ichmal, glatt 13 Boll lang an der Burgel mit einigen fpisigen etwas fteis fen Villis besethet, dergleichen auch hinter der Defining der Euftrobre (rima laryngis) fichen, und benderseitig ju des ren Decke und Schuts in Ermangelung einer Epiglottis dienen. Die Ringe der Tracheae, oder Luftrobe re, find gang und gefchloffen rund, weil fie ju ihrem Gelaute, das nur in einem Con beffehet, feiner Mender: oder Spielung berfelben, wie die Singvogel gebrauchen. 2m untern Ende war diefelbe als gemeiniglich ben ben Bo: geln zwieselicht (bifurcata) und mit zwenen dicken fnors pelichten Ringlein verftartet, bavon die Arme feitwarts in die Lunge giengen. Diefe bestande nicht fowohl aus gwenen Lobis, als vielmeffe (fo viel ich feben fonnte, weil ich das Bruftbein um das Squelette aufzusegen, nicht gern verletet haben wollte, ) aus zwegen feparirten und unter fid feine Communication habenden Studen, beren iedes eine besondere gunge vor fich machte, und wie eine Goldborfe, oben enge und unten weit geftaltet, baben rothgelbe von Farbe war. Das Bers, welches & Boll lang war, und nur eine Rammer hatte, lag gang oben über der leber, und nicht zwifden deren Lobis. Die Les ber war nach der Große des Bogels fehr groß, und hats te auch eine große Gallblafe. Die Mils war faft 2 Boll lang und dunkelbraun von Farbe, als die Leber. Magen war wie ein Gad von gar diden und festen MemMembranis, inwendig voll fehr tiefer Rungeln. fand nichts mehr von Speifen barinn, auch feine Gpus ren von Magenfaften. Ohnfern vom Pyloro faß am Gedarme ein Vifcus, von Rigur, Glatte und Confiftence, naturlich wie eine Bechtsleber, welche aller Bers muthung nach das Pancreas fenn wird. Das Melenterium war mit ungemein vielen und großen Blutgefagen burchs webet. Das Gedarme vom Magen an bis ans außers fte Ende, trug 3 Ruf, 4 Boll aus. Die Mieren lagen au benden Seiten, am gewohnlichen Orte, und waren wie anderer Bogel ihre geftaltet : über ieder lag ein ziemlich großer enformiger Ball, der die braune garbe der Dieren hatte, die ich aber lieber für Tefficuln halten wollte: wenn ich nur verfichert mare, daß man in andern Bogeln ber gleichen auch wohl an folder Farbe finde, weil ich fonft in meinem Bogel feine Tefficuln antraf, und berfelbe gleichwohl (als ber Mangel eines Quarii ergab) mannlis chen Geschlechtes war. Doch bemerfete ich auf dem auss genommenen Auge einen breiten faft ben vierten Theil von der Rundung, beschlagenden Musculum, deffen cie gentlichen Gebrauch ich nicht zu errathen weiß. Sclerotica war ungemein harte und fefte : der humor crystallinus fpharifch, dergleichen auch die Parififchen Bers gliederer an dem Cormorant wahrgenommen, um vermuth lich defto beffer unterm Baffer zu feben, weil die Mallemucke eben fo, wie jener, aud) unterm Baffer feine Speife erjagen muß, und die Rifche gemeiniglich ihre ernstallische Reuch: tigfeit von derfelben Rigur haben. Er vergrößerte auch Die Schrift, wenn man durch ihn hinfabe, gar febr.

Wenn ich endlich alles vorangesischere zusammen nehr eine fo kann ich anderes nicht urtheisen, als daß diese Mallemunde eine eigentliche Altveve sen, Jimmesse wie Merckmahle, welche die Wogelbeschreiber von dem Mes vengeschiechte anzugeben pfiegen, als der starte, lange lichtschmale, spiege, und vorne etwas gefrümmerte Schnabet; die langwerfigen Nasenickher: die langen und gewas bet; die langwerfigen Nasenickher: die langen und gewas tigen Stügel, die jarten Füße und der an sich leichte, aber mit vielen Sedern diese und dicht bedeckter keib sammt der Geschässeit. Geschren und Geselligkeit mit den Meuschen u. f.w. an meinem Wogel insgesammt vollkömmlich zu finden gewesen.

Mich bebiene mich bemnach ber Reugheit, die man eisem ibem, der zuerft ein Thier, Wogel zu, beidreiber, sonif zu gestatten pfleget, und zehe diefim Bogel folgene den Adamen; Larus marinus maximus ex albo, nigro er fusico varius, Groenlandicus: eine bunte Grönländighe Mene der gehöfelten Art, smaßen sie gehöfe, als eine große Emdre war, mit weißsfürwarz- und fausgesten Bedern, einen geraden vorn um obern Kiefer nur ein wenig gefrämmeren Edmadbel umb spinten freuzweiß über einander geschäagenen Migdeln.

Der Nahme Mallemucke oder Hollandisch Maller Mocke der, der Gobel als albernes Thier oder dummes Beit bedeutet, und von Mall, malle, studies, studies und dem Altheusschaft und von 18 all, malle, studies, studies und dem Altheusschaft und Mocke schift, herfdmatt, ift ihnen ihrer Dumme heit halber und um deswillenvon dem Hollandischen Gröne Landesfasten beggefest worden, weit sie, wenn sie eine mahl auf ein Wallfichaas gefallen, sich fast ohne zu weit dem aus übermäßiger Freisierbe darauf tobsschlagen

S. XXXI. Indessen muß noch mehr als eine Art der Derm is Mallemussem spon, gestat beienige, welche von Martens eine dat in seiner Spikerzischen Keife Part. IV. cap. 2. n. n. ber schreiben wird, in mehr als einem Schled von der unstrügen unterschieden ist. Beleiches auch desse der son kann, als die Benennung von obenhin sehnen Marter sein im wilbe wegogsden, und von einer Eigenschaft, die

M 4 mehr

mehr benn einer Art gefräßiger und heißhungriger Bos gel gemein ift, aufgegriffen worben.

Noch mehpere Mrten von Bafe ferpogein.

6. XXXII. Rerner giebt es noch mancherlen wilbe Banfe und Enten, infonderheit die Biderente, 21e. berfugle, welche alle mit einander auch gegen den Gom: mer oder mit ben anbrechenden langen Tagen nach Grons land, gegen den Winter und der angehenden langen Dacht aber fich wieder hinweg nach America oder andern Gegenden, wo fie ingwifden mehr licht und gelindere Bits terung baben, begeben. Mus einer Machricht von einie gen, Die auf Gpigbergen überwintert, erhellet, (benm Borgbraag. P. III. cap. 10.) daß der Abjug mit Unfange bes Octob. gefchieht.

Was für Ris iche gefun: Den merden 1) in ben Qluen und Bachen,

S. XXXIII. In ben Auen und Bachen giebt es Lachsfohren, und viele Rrebfe. Aber noch mehr Sachfe. In einem Bluffe, ber in die Dahlefforde fallt, hat man einft 18 Tonnen Lachs gefangen: es giebt auch allenthalben viele Lachselver oder Lachsauen, meldies meiner Meinung nach die pon ben Mordifchen keuten fogenannte Rothfilde find, die in Morwegen Auen

2) in ber Gee.

6. XXXIV. Die Sceiff überaus Rifdreich an aller len Kifchen, Auftern aber hat man nicht: doch fehr fchone Mufcheln und große Cafchentrebfe (Paguros) \*. Bon ben fleinern Bifchforten fangen die Bilben infonders

\* Un ben'Beiblein, Die um ihre Geilen gu bedocken, einen breitern Steert, als bie Mannlein haben , fiehet man, weun berielbe aufgehoben, Die benben Geburtsglieber ju ieber Geiten eine, wie auch die vaginas vteri inwendig gang eigentlich. Die Danlein haben auch zwen mannliche. Ben ber Begattung than fie benberfeits tie Steerten binmeg, legen fich auf einander und bangen poft infertionem fo fefte gufammen, baß man mit bem einen ben anbern aufbeben und forttras gen fann.

heit die Lobden, eine fleine Heringart, Lobder auf Mors wegisch genemet, welche aber noch mehr den Scinten gleicht. Diese werden fahrig von ihnen in Michingsfans gen, und zu ihrer Winterfeit auf den Heffen getrucknet. Es giebt auch viel Kabbelau, Rochen, Schullen und den Killburt, der Morwegisch Geberter heisel, und allisier fo groß fällt, daß man von einem eine gange Sonne füllen tann der Erfen.

S. XXXV. Bon den großen Meerfischen, welche bie men ben Maturalisten ad GENVS CETACEVM rechnen, hat Meeris man hier und in den übrigen Meeren unter dem Mords pol eine unglaubliche Menge, und ich alaube, baf feine Sattung berfelben fen, die hier nicht angutreffen mare. Denn bier hat ihnen die milde Borforge Des Ochopffers thre Nahrung (davon in der Rolge mehr vorkommen wird, fo reichlich zubereitet, und fur ihre gar binige und fette Corper ift fein ander Climat begvent, in Betrach. tung ihr gett, wenn ihnen die Sonne mehr auf ben Dias chen brennen follte, bald fcmelgen murbe. 3ch will alfo Gelegenheit nehmen von benfelben etwas ausführlicher Bu handeln,und ihre Maturgefchichte in ein befferes Licht, als etwa von andern gefcheben, fo viel mir moglich, ju feten, bornehmlich aber Anleitung geben, bamit man nach und nach ju mehrerer Gewifibeit barinnen gelangen moge.

ben die Ballfifche dafür Gliederfnochen, wie eine menfche liche Sand mit Fingern gebildet \*, mit Mauslein ober vielem fehnigten Gleische befleidet, und mit einer folchen Dicken Saut und Schwarte, als der fibrige Leib bedecket; welche auch daher jum Unterschiebe von unfern und ben Sollandischen Seeleuten ginnen \*\* genennet werden, ba fie die andere gloßen ober gloßfedern beiffen. Aber eben hierin hat der weife Schopffer fie fehr wohl bedacht, weil gemeine Bloßfedern für fie viel ju fchwach gewesen fenn wurden, ihren fleifen Rorper ju wenden, oder int Miederfinten der Laft des nachdringenden fchweren Leibes gu widerfiehen, und den Sturg ju verhaten. Wie denn Dicfes gefammte Rifchgefchlecht über dem auch noch einen breiten herisontal auf dem Waffer liegenden bicken und breiten Schwang bat, ber Zweifels fren auch dazu infon-Derheit geordnet ift, daß er den Finnen gu Gulfe tommen und verhuten foll, damit diefe Fifche, die an ihren plums pen und schweren Ropffen ober Bordertheil, gegen ben übrigen Leib ju rechnen, ein großes Uebergewicht haben, wenn fie nach dem Grunde wollen, nicht gar ju gehling über und hinab auf die Relfen fturgen, fondern mablig finten und ihren Fall mäßigen tonnen.

Worin fen: Derlich ber 2Ballfifch Kifden une terichieben ift.

6. XXXVII. Endlich hat das Ballfischaeschlicht vor andern Fifchen noch diefes befondere, daß fein thieris von andern fches Reifch über und über giemlich boch mit einem fehr zähen,

> \* Man fann eine Abzeichnung ber Finnenfnochen bon einem Meerschweine benm Maior in Miscell. curios. Medico-Phyf. Lib. IV. p. 25. und von einem anbern gifche biefes Gie-Schlechts benm Sachs Monocerolog, p. 79 feg. feben. Bees megen diefelbe auch in ben Rungi. und Maturalienkammern für Anochen bon Deermenfchenbanden pflegen gemiefen und ausgegeben ju merben.

\*\* Bon bem alten beutschen Bort Sinne, A. Sax. Finna, Angl. Fin , Dan. Sinder , Su. Feen , Lat. Pinna , eine Slofe feber.

gaben, fehnigten und porofen ober fcwammichten Spede, (welches die Englischen Rifcher Blubber nennen,) bebecket und umgeben ift. Bu welchem Ende diefes alfo von dem allweisen und allmachtigen Schopffer geordnet worden; foldes erhellet jum Theil aus dem, was diefalls vorhin ben den Birfchen angeführet ift. Damit man aber auch die hieben noch maltende meitere gottliche Abfichten ju beffen Dreis erfennen moge: fo will ich dem Deutschen lefer allhier noch die feinen Gedanten mittheis len, welche von dem Muten diefer befondern Speckdecke ber scharffinnige, gelehrte und fromme Man den Philofoph, Transact. \* einrucken laffen. Er urtheilet, baß fie i) das falte Baffer von dem Blute, fo wirflich und fuhlbar warm ift, in einer gewiffen Beite abhalte; baß fie 2) die Ausbunftung ber warmen Dampfe aus dem Geblute guruck und folglich die naturliche Sige des Rifches benbehalte, daß fie vielleicht 3) auch dem plumpen Rorper des Sifches, der an fich ju fchwer fenn durfte im Waffer fich ju bewegen und ju fchmimmen, jur Erleiche terung ober jum Gegengewicht bienen. 2Boben ich eine Particularitat, die ich von unfern Bronlandofahrern vernommen, und noch ben feinem meines Behalts angemer: fet gelefen habe, bier anführen will, wiewohl ich die vollige Machricht babon noch jur Zeit nicht geben fann. Es hat der Ballfifch ein großes weites Gebarme, welches unfre lente den Sauptdarm nennen, und foldergeftalt befchreiben, daß er von dem Schlunde die Lange hinabe gehe, ob fie gleich beffen eigentliche lange und lage (weil fie den Rifch gar felten öffnen, noch um beffen Ginges weide fich befummern,) nicht ju fagen wiffen. Er ift fo weit, daß ein vollkommener Mann binein friechen fann, Daben ziemlich diche. 2Benn man ein Stud bavon bers aus gebracht, bat man nichts von Speife noch Roth, wie in den rechten Darmen, fondern nur ein wenig Schleims

<sup>\*</sup> Vid. Lowthorp Epitom. Vol. II. p. 839.

Schleines oder Robes darin gefunden, bergleichen man auch nur in bem Dagen antrifft. Wenn ber Rifch eine Weile tobt, bebet er fich aus bem Waffer, biefem nun aupor au fommen, frechen fie mit einer genge ober eifernen Lange ben den Finnen in den Fifth, und bemuben fich ein Loch in den angeregten Saunt Darm zu machen, in Betrachtung, daß wenn fie denfelben treffen und offnen, nicht wenig luft berausgehet, und verursachet, dag der Rifch um ein vieles wieder tiefer ins Waffer binab finte. Welches mich auf die Gedanken bringet, daß biefer Darmein großes Luftbehaltnif fen, welches ben lebendigen Rifch, nachdem viel oder weniger darin ift, leichter und fchwes rer, folglich jum beben und schwimmen begven mache, mithin ihm eben die Dienfte thue, die andern Sifchen ihre Luftblafe leiftet. 3ch bin auf Diefe Gedanten gefommen, Da ich in den Dorfchen einen an dem Rucken feft figenden und von oben benm Rachen an, die gange hinab und ben Anum noch vorben laufenden Luftschlauch gefunden, welther benfelben ju gleichem Behuf bienet. 2Bas ich fonft pon diefen Rifchen noch merfwurdiges erfragen mogen, werde ich ben Erwehnung der besondern Arten bengubrins gen unvergeffen fenn.

Deffen ver: Schiebene Gintheis Jerlen Altneund not xv anges führet mer: ben.

S. XXXVIII. Es giebt, wie gedacht, der Wallfische vielerlen Arten. Ihre erfte Eintheilung mogte fenn in lungu vies die, so Blase und die, so ! Taseldcher haben. Unter denen, fo burch Blafelocher oder Robren athemen, haben einige zwen, als der eigentliche Wallfifth, der Rinnfifch und fo weiter; andere nur ein toch als die Cachelotte. Die Dafeloder haben, fommen felten vor. Schiffer haben fie niemahls weder in Gronland noch in ber Straat Davis geschen; und ich hatte fie fcbier fur erdichtet gehalten, wenn nicht außer dem Fabro \*, ber aus

> \* Der gleichwohl ex derobie bon einem mit 2 Rinnen fchreiben will. vid. Willughb. Hift. Pifcium, Lib. II. cap. 4.

aus seinem Prodromo historia Naturalis Scotia wehls befannte und glaubwurdige D. Rob. Sibbald in feiner febr feltenen Balænologia nova amoer unterfchiebener Gats tungen berfelben, die auf ben Schottifchen Ruften ges ftrandet, erwehnet batte \*. Siernechft theilet man fie sum naturlichften und fennbareften in folche, die einen schlechten, und in folde, die einen ausnewachsenen Rucken haben. Ginen fcblechten Rucken haben, ber eigentliche Walffifch, ber Mordcaper. Einen ausgewach: fenen Rucken baben, und gwar (a) mit einer Rinne, der Finnfifth, der Jupiter, oder (b) mit einem oder mehr Duckeln, ber Schwerdtisch unserer Gronlandefahrer, ber Umericanifche Offocffifch u. f. w. Sonften haben die Ballfifche entweder Baarten, als der Gronlandis fde, Morbcaper, Rinnfifch zc. ober Babne. Die lettere haben entweder nur (a) einen Bahn als bas fogenannte Einhorn, oder (b) viele, und diefelbe entweder nur als lein, oder boch meiftens, im Unterfiefer, als die Caches forten und der Wittfifd, ober in beyden Riefern, als ber Bustopf, ber Delphin, bas Meerschwein u. f. w.

6. XXXIX. Unter denen, die Baarten haben, und als 1. hen eine Gleichen oder gatren Dütcken, jif der vornehmigte 19 genam deswillen alle Auserschwangen gelichen: Der rechte 18 eine Grönlandische Walffich, Balzna vulgaris edentula, deufen on pinnato. Ray. Balzna mader laminas corneas in fuperiore maxilla habens, fitbuk donata, dipennis, Sibbald, Ysl. Slettbakr, Dân. Slichtebak, Schlechts Tidt, ingleiche Sand-hual. Se sift ein plumper und diete Fild, au dem der Kopf den dritten Theil ausmachtet wie dessen der Sophen Martens in seiner Splisters gischen

<sup>\*</sup> M8 (t) Balaena tripennis, nares habens cum roftro acuto et plicis in ventre, und (2) Balaena tripennis, maxillam inferiorem rotundam et fuperiore multo latiorem habens.

aifchen Deisebeschreibung, fo die beste ift, por Augen ftellet. Gie werden bis ju 60 und 70 guß lang. Die Rinnen an den Geiten find 5 bis 8 Fuß lang, und der Schwang, fo horizontal lieget, aber auf benden Enden etwas in die Sohe gefrummet ift, also baf er ein oo porfellet, 3 bis 4 Klafter breit, womit er, wenn er fich auf die Geite geworfen, gewaltig fchlagen fann. Die Saut ift glatt und fcwary, boch an einigen mit weiß und gelb, infonderheit auf den Finnen und dem Ochwang gierlich gemarmelt: ber Bauch weiß. Mit bem Schwange rubert ber Rifch fich fort, und zwar fo gefchwinde, baff, wenn man die ungeheure Große und Schwere deffelben bedenket, es bochft zu bewundern ift. Die Rinnen braue chet er bloß allein fich zu wenden, doch das QBeiblein bes dienet fich der ihren auch noch in der Flucht, um ihre Juns gen vermittelft berfelben, indem fie die Rinnen hinter die ausstehende Aligel oder Enden des Schwanges der June gen fcblaget, mit fich fortjuschleppen. Bleich unter ber Sant, die nur fo bich als ein dickes Papier oder bunnes Bergament, und der Schwarte, die eines Fingers dich ift, ftebet fofort oben über dem Bleifche her der Gped 9 bis 12 Boll dick, fchon gelb von Farbe, wenn der Rifch gefund Das Rleifch aber an fich ift mager und hoch roth. Am Oberfiefer figen ju benden Geiten die Baarten, wels the significh fibief unterwarts in die Unterleffe, als in eine Scheide fich fenten, und die Bunge von benden Seiten gleichsam umfaffen. Bie fie denn auch auf ihren schars fen Ecken mit Botten oder Rafen verfeben, damit fie eis nes theils die tefte und Bunge por dem einschneiden und perlegen bewahren, jugleich aber andern theils das Line gegiefer, fo der Rifch einschlurfet, und gwischen den Blatz tern ber Baarten ju feiner Mahrung geravetichet, als ein Des auffangen und halten, bis der Rifch folche binab: feblinget. Die Baarten figen gleichfam wie Orgelpfeis fen im Riefer vorn und binten die allerfleinsten und fleis nern, in der Mitten die großesten, welche lettere 6, 8 und mehr mehr Ruft lang find. Die Bunge fifet meift fefte, und eigentlich ift nur ein großes Stud Sved, womit man eis nige Tonnen anfüllen tann. Das Muge ift nicht großer, als ein Ochsenquae und der getrochnete humor crystallinus, wie eine große Erbfe. Gie figen am Sinterfopfe, wo er am breiteften ift, von wannen fowohl der Ropf borne, als der Leib hinterwarts immer fcmaler wird, das mit sie namlich in etwas por und hinter sich sehen tons nen, und dem Rifche um fo viel nutblicher fenn. Gigente lich aber fiten fie foldbergeftalt, daß fie vornehmlich das mit über fich, und was über ihnen ift, seben konnen, als woju fie folde am meiften gebrauchen. Denn weil fie fich gu mehrer Sicherheit gerne unter bem Gife aufhals ten, gleichwohl aber ohne guft zu ichopfen, nicht lange darunter dauren fonnen : fo schauen fie über fich, wo bas licht durchfällt, und das Gis folgbar am bunneften ift, und drengen an baffelbe (und wenn es ben einer Elle bicfe ift) mit ihrem Ropfe bergeftalt, daß es daselbft bers ften und ihnen nothige frifche Luft jur Gingthmung durch: laffen muß. Maken fie fonft zu bem Ende allemal unter dem Gife wieder wurden hervor, und fich ftets den außerlichen Gefährlichkeiten bloß ftellen muffen. Bum Schutz der Mugen hat der thierifche Wallfifd mider aller andern Rifthe Art Augenlieder und Augenbraunen, wie Die Landthiere. Bierneben und weil er fo fehr, bendes, vom Schwerdtfifche und den Menfchen verfolget und ges tobtet wird, doch fein Geschlecht nicht fart vermehret, fo hat die weife Borforge des gutigen Schopfers ihn auch noch mit einem überaus scharfen und weiten Behor gu feiner Rettung verfeben. 3mar mertet man am Ropf augerlich nicht die geringfte Spur einiger Ohren ober Ohelappen, die ihme auch nur im Schwimmen hinders lich und allerlen beschwerlichen Bufallen unterworfen fennt wurden. Allein, fo bald die obere Saut vom Roof binweggethan wird, findet fich recht hinter bem Huge und ein wenig niedriger, ein ichmarier Rlecken, und auf berfel-

ben Stelle eine garte Dobre, wodurch ohne Zweifel ber Schall bis jum Trummelhautgen dringet. Denn durch dies felbe fahren und flogen die Matrofen mit einem Boofhaten, ohngefahr avo Ellen tief auf Die Cochleam, cauitatem cochleatam buccinatam, antrum buccinofum, wie bie Anatomici forethen, fo ein besonderer jum Gehor Dienender Anochen, von ihnen Wallfischobr ges naunt, ift \*, welchen fie, wenn ber Sifd fchon etwas tobt gewesen, und ein wenig verfaulet. (benn im frisch ges tobteten figet er gar gu fefte) mit folden Safen gum Berfauf an die Apotheter, oder Drogiften herausreiffen, bod dars über gemeiniglich benfelben in etwas verleten. Gin mebs rers und eigentlichers ift mir noch jur Beit von ben Glieds maffen und innwendiger Befchaffenheit des Ropfe biefes Gifches nicht befannt, weil noch feiner, der die Berfebneis bungefunft gewußt, ober baran auszunben Luft gehabt hatte, dazu gefommen. Diefes ift auch die Urfache, baf man wenig von feinen innerlichen Theilen des Leibes und bem Eingeweide gu fagen weiß: ohne was ich oben 6.37. pon bem fo genannten Sauptdarm angeführet. Wenn fie einen tobten Rifd, ber burch bie Saulung ichon aufges borften, finden, feben fie mobl etwas von feinen Giebars men,

<sup>\*</sup> Diefe beifen gemeiniglich in ben Apothefen Lapides Tiburonis ober Lapides Manati, und werben bafur, befonbers in ben gunbftabten, gang irrig bertaufet, conf. Worm. Muf. p. 13. Da man boch eines theile bebenten follen, bag biefe benden Thiere gar fehr pon einander unterfchieben finb. indem der Tiburo ein rechter Fifch, nemlich ber Meerwolf. ober grofe San; ber Manari (Lamanein) aber ein vierfufie gest Amphibion, oder grofe Urt von Robben (beffen De-Schreibung Labat volag, aux Isles Franc, del Ameria, P. II. p. 19 feg. giebet, ) ift; und biefe Rnochen nicht die geringfte Hebereintunft nut andern alfo genannten Sifchfteinen haben : anbern theile auch nur bie Gronlandefabrer, bon benen man fie antauft, fragen burfen , woher fie biefelbe befommen batten. Doch fo ift in ber Materia Medica noch viele Ungewißbeit, Bermirrung und Rinfternif.

men, welches, wie unfre Leute erzehlen, aus neun uns terschiedenen Sauten, Die man eine nach der andern bers abziehen fann, und worzwischen iedesmahl einige Rettig. feit fich findet, befteben foll; aber fie achten nicht barauf. Seine Excrementa nehmen einige zuweilen beraus, weil Dieselbe wie ein etwas feuchtes Binnobervulver aussehen, auch eine rothe und auf leinwand einige Beit bauernde Rarbe geben, und eben nicht fonderlich übel riechen follen. Die auswendige Geburtsalieder find ben dem Mannfein ein fechefchubichter Penis, welche lange wegen ihrer bicfen Bauche mobl nothig. Derfelbe balt ju unterft 7 bis 8 Boll im Diameter, oben aber faum einen Boll, fo fpisig laufet berfelbe gut. Er giebet fich aber ordentlich gang in den Leib und lieget darinne als in einer Scheide wohl vers wahret, wie benn auch die Deffnung berfelben mit Musfeln, ale einem Sphinctere fefte verschloffen, bamit er nicht etwa am Grunde des Meers im Schwimmen verleget werde. Das Glied des Weibleins ift wie ben den viers fußigen Thieren geffaltet, doch auch ordentlich fefte gus geschloffen. Deben bemfelben figet an iedweber Geiten eine Bruft ober Bige, die gewöhnlich hart anlieget, von ben Muttern aber, wenn fie fillen wollen, bis ju 6 und 8 Boll in der gange und 10 bis 12 Boll in der Runde gur Bequemlichfeit bes Jungen beraus gebrenget werben fann \*. Die Begattung geschieht nach einhelliger Ausfage unfer Gronlandsfahrer foldergeftalt, daß bende fich auf ihre breite und platt liegende Schwange fenten, und mit gerade aufgerichteten Rorpern gegen einander rucken, fich oben vermittelft ihrer Finnen an einander fchließend. Wiewohl P. Dudlen in den angezogenen Transactions folgende andere (both vermuthlich nur gewiffen Gats tungen gewöhnliche) Weife berichtet. Denn das Weibs lein, fagt er, wirft fich auf ben Rucken, und bieget ibs ren Schwang jurud, das Mannlein rutichet auf Diefelbe,

Vid. Philosoph. Transact. N. 387. Art. 2.

and wird non the mit thren Rinnen gleichsam umgemet und angehalten. Gie begatten fich nach beffelben 2(no merfung nur alle zwen Jahr. Gine gefchwängerte foll 9 ober 10 Monath tragen, und ift alsbenn am fetteffen, pornehmlich um die Setzeit. Die Rrucht foll, wenn fie nur 17 Boll lang, ichon vollig gebildet und weiß, wenn fie aber seitig, insgemein 20 Ruf lang und femars fenn. Ordentlich bringen fie nur ein Junges, felten zwen. Wenn Die Mutter ihr Junges ftillen will, wirft fie fich auf bie Geite in ber Oberflache bes Baffers, und laffet baffelbe faugen. Die Milch ift wie Ruhemilch. Gie tragt übers haupt febr große Gorge fur ihr Junges, welches fie, wenn fie verfolget wird, vermittelft ihrer Finnen auf obs ermehnte Beife an fich geflemmet mit fortichlevvet, auch felbit verwundet gleichwohl nicht verläffet, ja wenn fie fich an Grund begeben, ber Gefahr ohnerachtet, und ba fie fonft mobl ben einer halben Stunde unter Maffer gut Dauren vermag, boch um ihres Rleinen willen, bas fo Jange ohne frischen Obem nicht bauren fann, piel ges fchminder wieber empor fommt. Geftalten biefes pont bem obangerogenen Dublen aufgezeichnet ift \*. Es bleis ben die Ballfifche iede ben ihrer Gattung und vermischen fich nicht mit einer andern. Sonft aber halten fie fich ftets in großen Saufen gufammen und verrichten folders geffalt alle ihre große Reifen. Das Gewurme, Davon ber Ballfifch allein lebet, außer was etwa von gang fleb

"Sie faugen ein Jahr lang und werben alsbann von ben Englähren Sober besach, dos ift, Aturzebefe genannt. Sie find fibr fett, daß sie 50 Baß Thangeben, aber die Michter gang maget. Zweiglänige beigen Stunte, das ist, Damlinger, voll sie nach der ehrrebnung dumm sind, und baum geben sie um 24 bis 28 Bösse. Nachber heisen sie Ceclific. Gerberblich, den sie Vereniebung mehr befannt, soweren unt aus der känge ihrer Baarten gemuthmaßt werden muß. Transact ein.

nen Fischen im Zuge mit hineinkönumt \*, scheinet gar um aureichend eine so große Bestie au sattigen, und gleiche wohl wird sie sett dawon, doß sie au Kett ihres gleichen nicht hat. Ich habe alle Miche angerwadt, die nur ers sunt ich sie selfst genauer beschen und bestommen, das mit ich sie selfst genauer beschen und bestohenden, das mit ich sie selfst genauer beschen und bestohen. Die Wegen der unglaublichen Nachläßigkeit aber derzenigen, die auf den Fang fabren bieser dazu noch keinesweges ges langen mögen.

§ XL. Der l'Tordcaper, der von unsern und den 18. Der Sollandisschen Grönlandsschaftern, nach dem nerdischen werten Worgebirge in Vorwegen, die l'Tordcap genannt, also benachte, wie in der sich in sehr gesper Wenge desschieße enthälst, der sie sie hobeighe jum ersten und ann meisten ans tressen, til dem eigentlichen Wallssche in allen ähnlich, nur daß er so voch vom Arosse als eine sich maler und kleiner; sind jum einer eine 10, zo die 30 durartelen Gereff und sehr sie eine sie 10, zo die 30 durartelen Gereff und sehr sie der sie eine sie vor der sie d

\* Vid. Martene Svish, Reife cap. 12. n. 2. Zorgdraager. Groenl. Vischerey P. II. cap. 16. bem ich bepfügen will, mas Chriftian Bullen in feinem, bon beme, mas auf ber Schife fart nach ber Morbfee, Gronland und fo weiter 1667 borgefallen, gehaltenen und ju Gremen 1668 in 4 gedruckten Tagebuche (cir. ab Hafaco disquis. de Leuiath. Iobi) fchreibet: Des Ballfisches Speife find fleine Burmer, die allhier bicte im Baffer treiben, fchmarg, fo groß, wie die grauen Erbfen, ober fieinen Bonen, rund formiret, wie eine Schnecke mit fleis men fubtilen funftlichen Glügeln , bunne, wie ein Sautlein, fo, bag mans nicht faffen fann, bamit fcmimmen fie. 36r Rame ift Wallfischaas : fcmedet, wie bie roben Dufcheln. Cein Geruch ift gleich, wenn man mit Sanben lange in ungefochtem Bucker gearbeitet bat: ber Geruch bleibet lange am Ringer figen. Gold Mas empfabet ber Ballfifch mit feinem großen Maul baufig . mit feinen Baarten germalmet er et. Belches an ihnen befunden.

III. Der Finnfifch.

S. XLI. Folgen die, fo Baarten haben und zugleich einen ausgewachsenen Rucken. Unter benen guerft portommt der Ginnfifch von feiner binten auf dem Dius den gegen den Schwang ftebenden erhabenen ginne alfo genannt, Engl. ebenfalls Sinfieb, Frang. Gibbar Balæna major edentula corpore strictiore, dorso pinna mucronata notabili. Er ift eben fo lang, auch mohl langer als der rechte Wallfifch, aber viel femaler und langlichter \*, auch viel hurtiger, und wenn er auch noch to lange verfolget wird, nicht fo bald mude ju machen, wie der große Ballfifch, anben viel grimmiger, und wes gen feines heftigen Schlagens mit dem Steert und Rins nen viel gefährlicher, als berfelbe. Geine Saut ift nicht fo fammtfdmary als bes QBallfifches, fondern als des Schlenen ; fein Bauch weiß. Geine Rinne auf bem Ruden ift 21 Rug bis 4 Rug boch, gerade fichend und fpitig, Die Seitenfinnen aber iede 6 bis 7 Suß lang, folge lich langer als jenes feine \*\*. Er hat aber viel weniger Speck, ale ber rechte mit dem ichlechten Muden. Geis ne Baarten fallen auch furger, baben fnotigt und fchlecht,

<sup>\*</sup> Siehe beffen weitere Beschreibung, nebst ber Abbilbung ben Martens Spigbergischer Reifebeschreibung Part. IV. Cap. 11.

<sup>\*\*</sup> Philof. Transact. N. 387. art. 2. p. 258.

feine Rehle oder Schlund ift weit größer als jenes. Denn er lebet von heering, Mackrelen und andern Kifthen.

S. XLII. Eben dieser Gattung ist der Jupiter oder 1v. Des Therefflich, welche Benennung ohne Zweisst ster fische Benennung ohne Zweisst ster ben andern geschäußsigen Benennung sisch Gubanes oder Gibbartas \*, die eben auch aus einer ans dern ben die Wissaaren wenigstens vor diesen gedeauschen Benennung Gibbar corrumpiere \*ist; was fann ich noch recht eigentlich und mit völliger Bewißseit nicht sogen, was die Geselaute für einen Waslissich unter dem Dias Waslissich und Dias Dias Dias

\* Rumpf erwehnet benlaufig, baf ein Ballfifch in Gronland ohne Babne von den Matrofen Gibbartas genennet werbe : giebt aber nicht bie gerlingfte Befchreibung bavon. Amboyn Rarityt-Kammer p. 280. In ben Philosophical Transact. N. I. p. 12. wird gemiffer ben ben Bermudas gefangener jungen Wallfifche (Cubs) ermehnet, bie binten febr Scharf, wie ber Dachructen eines Saufes, ber Ropf aber febr plump und voll großer Beulen, an benben Geiten, ber Rus den fehmart und ber Bauch weiß gewefen. Boben ihret munberfamen Befchwindigfeit und Starte, fammt bem greulichen Beblarre, bas fie nach ihrer Bermundung gemachet, gebacht wirb, mit bem Unfagen, bag man einen über 100 Buß lang gefangen, und bog felbiger berjenigen Gorte febr nabe gefommen fen, bie lubarres beife, ohne Bahne, und langer, ale bie Gronlandischen Wallfische, boch nicht fo bict, bag fie nur menig und fchlechten Gpect, als eine Ballerte gebabt.

\*\* © viel ift moßl getviß, baß ber Jubartes eine Irt ber Gimfifche, ber eben is lang und noch moßl tänger, als ber eisentliche Gördinablöre, Stifch, den efgmäßer ift. Rondelet de Pitichus Lib. XVI. cap. 12, mo er ben Sinnfifch unter bem Rhamen Balaenne verase beldgriebet, figet i Eam Santones belluarum pilcatores vocant Gibbar a gibbero dorfo, i. c. in tumorem elator, in quo of pinns. Haec balaenis vulgo dietis minor non ett, fed minus fpilla, minusque obela, longicore ea cueitore roffro ect, vorst aphyarum turmas. 2luß bitfem Gibbar iff obne 3welfel Jubartes bon auddänbighen 2004lifelpfichum gedfinichet worben.

Mamen Jubartes verfichen. Indeffen will ich, was ich von dem Jupiter in Erfahrung bringen fonnen, ums fiandlich anzeigen, ob etwa aus beffen Bergleichung mit bem, was andre von dem Jubarte gefdprieben oder ergehs Ien mogten, bereinft zu einem beutlichen Begriff zu gelans gen fenn mogte. Es ift biefer Jupiter, wie ich aus des Commandeurs, oder Schiffers eigenem Munde, ber im Jahr 1723 einen gefangen bat, und einiger andern Bes richt vernommen, nicht von fo dickem Ropfe als der rechte DBallfifch, fondern von einem viel fcmalern ober fpisie gern und langern Ropfe und Maul, auch hinten fcharfer und fpigiger vom leibe. Er hat zwen Blafclocher, und pfeifet benm Musblafen faft wie ein Menfch mit bem Maule, both viel frarter, welches ber eigentliche Ballfifth nicht thut. Seine lange gleichet, ja übertrifft zuweilen Des eigentlichen Wallfisches Lange, wiewohl derjenige, Den Diefer Schiffer gefangen, nur 50 bis 60 Ruf lang gewes fen. Geine Daut lieget ihm gleichfam los auf bem Leibe, mit vielen Ralten und Rungeln. Gie ift fcmargblaus licht von Karbe. Muf dem Rucken hat er eine ftumpfe nicht viel gefrummete, und 2 Buf erhabene Finne. Das ber geboret er ju bem Gefchlecht ber Rinnfifche. Er hat aber barbinter noch einen Duckel, ber viel niebriger und etwas langlicht ift. 21s ber 21. 23 gefangene anges fchoffen gewesen, bat er überaus heftig und fast wie ein gefchlagenes Schwein gefchrien. Derfelbe bat feine Bahs ne, fondern Baarten gehabt, die nur fury von 17 auch 2 Ruff, anben unten gar breit, fo daß fie faft, wie ein Dreneck geschienen, weiß und bruchig gewesen. Wie er benn auch nur 14 Quartel und baju bunnen mafferigten Speck gegeben, welches benm Musbrennen verrauchet und nicht ju Thran geworden. Er mag heiffent Balæna major corpore strictiore edentula, dorso pinnato. Conft ift derfelbe febr grimmig gewesen, und ba die gemeinen Ballfifche vor ihren Berfolgern flieben, ift er der Chas Touve suggeilet, bat auch bren Danner aus berfelben beraug

aus und sie so übel geschlagen, das sie ihr eben verlogren \*. Es ist der biefer Sische damassie ein Marchen
gewesen, davon eines das andre nicht verlossen sie gewesen, davon eines das andre nicht verlossen sie sondern nachden eines gestötet, das andre sich über dassische geste und erspertsich geweitet. Schließlich ist zu merfen, daß an diesem Bische, absondersich unter dessen Burgel, aus dem Nachen und Mücken, ja selbst auf den Binnen eine Menge von gessen und feinen Seeeichelm (Balanis) \*\* oder Poesten sie in die Maut und Speed

" Mich deucht, es kommt diese Beschreibung mit ber p-19 in Nor. " aus ben Philosophical. Transack gezogenen so genau überein, daß bende, wo nicht einerlen Fisch, wenigstens einerlen Gattung jum Vorwurf haben.

Balanus, glans marina, Ekelen, Puisten, Rumpfio, vulgo Pokken, Pediculus ceti, Boccon Recherch. p. 287 et 293. Balanus, Balaenae cuidam Oceani Septentrionalis adhaerens, Lifteri Hift. Conch. Lib. III. Seft. 3. In meiner Ginrichtung ber Conchilien befchreibe ich fie, baß fie fenn: Teftae nontortiles certo loco affixae, fubrotundae, vertice valuato, quibus animaleulum multis cirrhis instructum inhabitat, Rob. Sibbaldi in Philosoph. Transact. N. 308. Art. I. befchreibet gar umftanblich einen folchen Balanum, mit bem barinn mobnenben Thiere, fo nebit mehr anbern auf einem an ben Schottifchen Ruften gefangenen Ballfifch gefunden worben, und giebt eine Abbilbung bavon. Es findet fich auch eine Art bon Balanis, ober Docten, auf ben Dufcheln, worinn ein Thierlein mit jenem eines Gefchlechte, namlich eine Urt eines Polypi mobnet, inmagen beffen Sigur, bie Leuwenh. Ep. 83. P. 716 feq. abgebilbet und befchrieben, vor Mugen leget. Ed ift ein Bergnugen, angufeben, wie biefe Thierlein, nach Beg. giehung ber Thurlein ihrer Dauferchen, ihre viele mit Ringlein verfebene und mit ungehligen Feberchen, Villis (bie ohne Breifel ihre Bronchiae find, und jur Abfonderung ber Luft bom Baffer bienen) befette Baldlein, wenn fie refpiriren, wechfeldweife bald lang beraudichlagen, bald wieberum auffraufeln (als die Schmetterlinge und Gulchen ihre Jungen) und in ibre Bandlein einziehen. Diefen abnliche Thierlein und Polypi haufen auch in ben fo genannten conchis anatiferis. Sibb. Scot. illustr. prodrom. Part. IL. Lib. 3. cap. 12.

Speck eingesenket gesessen, worinn Wirmer gehauset, die ein gelöchtes Haufelen oder Docke über sich gehabt. Es pfleget diese, nadmich die Bregseichen Mustehels der Schneckenzeugsich auf die Fische fest, nach unserer Gröns landes fahrer Berüht nur den gang alten zu wiedersahren \*, wie man denn auch die Conchas Anatisera geweinigslich nur an altem lange im Wasser gelegenem Holge und überhaupt die Instehen in einiger Menge nicht and vers als an altem sternen Baumen sinder and bers als an altem überhauptenen Baumen sinder.

V. Der Pflocksisch.

§, XLIII. Der Pflockfisch, The Bunch-or Humphack-Whale auf den Külsen von Reungeland. Er mag seissen: Balena major edentula pro pinna paxillum in dorso gerens. Dersesse, the tenen Bunch oder Spöcker wie einen Pflost gestaltet, der sinnten weg stesse, auch einen Pflost gestaltet, der sinnten weg stesse. Der Schlieben in der Stude werden der Stude von der Stunssisch in Studen werden. Die Seitensinnen sind dies 18 Just sang, sehr weiß von Karbe, und siegen bald zu salbem seide. Das Spoed fohmen des Zinnssisches Open schlieben der Studen der Studen

S. XLIV.

Barrel Icon Plantar. p. 133. Philof. Transact. N. 137. pag. 925. die sich auch auf Wallfischen ansehen, Phil. Transact. N. 1. pag. 13.

\* Ces coquillages marquent, felon les Indiens, la vieilleffe de ces animavu (Baleines) parce que leurs peaux f'erant endurcies par le nombre des années deviennent, difent-ils, presqui infensibles, de manières, que de petits poiffons enfermés dans leurs coquilles trouvant de quoy fe nourir aux questé des Baleines, ils s'y atra-chent aifement. P. Feuillée Journal des Obfervat. Phyliqu-Vol. I. p. 397.

<sup>\*\*</sup> Philof, Transact. N. 387. art. 2. p. 258.

h. XLIV. Der Anotenfisch ober Anobbelfisch, vr. der Kreisenschale auf den Küsten von Meusigsland ges gerickneten namt \*, ist an Stelle der Finne auf der Höste stense der Anotense mit ein halb Dusend Anobbeln oder Knoten gleichgan bester, ich wolste ihn nennen: Balenam majorem edentulam dorso versus caudam nodoso. An Gestalt und Wielseit des Specks kömmt er dem rechten Wallssich am nächsten. Seine Baarten sind weiß, wolsten nicht sollten.

§. XLV. Und hiemit femme ich zu den Wallstied, M.D. Der gleichtungen, die Sähne haben, darunter einen Sahn eber das der der Terpwal, Moedens, insgemein Monoceros, eindem den Konoceros, eindem Konoceros, eindem das Einhoern, Einhornstied, "De den Grönlandern Tewack genennt. Daß diese eine Wallstieder in Edward genennt. Daß diese eine Wallstiedern und Schwanz wie ein Wallstied, darz daß es mit Walstliedern im Vacken zur Alfentung nie mit Speci über dem ganz zur Lieftung nie mit Gest die der die den die gestellt die der Wille der die den die Gestellt die der die den die Gestellt die Wille der die den die Gestellt die der die den die Gestellt die der die den die den die den die den die Gestellt die der die den die die den die de

\* Philof. Transact, d. 1.

\*\* Daß der berausstehende Zahn fein Horn, sondern bereitst mit bleim Gränden ausgemacht. Zahn day auch mit vest sie bleim Gränden ausgemacht. Zahn day auch mit vest sie bleim Gränden ausgemacht. Zahn day auch mit vest Sahlen der Abhen der Elephanten und auf dem Bande mit den Abhen der Elephanten und insohnerbeit des Essiers Bah Rond, beyden aus dem Detriefte aufrech berausgemachten, (vid. Beschreibuns deum Grew. Mul. P.I. p. 27 fa) aber zu derft binten über fraum als Hönder der Sahnen Bahnen, (dem der Sahnen der Verlanden der siehen der Sahnen der Sahnen der Verlanden der Sahnen der Sahnen der Sahnen der Verlanden der der der Sahnen der Sahn

aus einem zwenhornigten Weiblein vor Jahren ausges febnitten und anbero gebracht worben, ift noch gar ju jung und durch unfleifige Dorrung fo febr eingeschrums pfet gewesen, baf man fich feine rechte Borftellung bars aus machen fonnen. Der Schiffer, fo die Strafe Das vis fo fleißig befahren, bat mid verfichern wollen, baff Das Ginhorn vom Leibe febrahl und ber Geffalt nach bem Stohr viel ahnlich, doch nicht fo fpikig vom Ropf fen. Die Saut ift glatt und schwärzlich, ben einigen Apffelgrau, wie Martens \* berichtet. Der Bauch weiß. Er hat nur zwo Rinnen und einen glatten Rus den, Speck hat er auch nicht viel, bavon ein Thran fommt, ber dunner, und nicht fo übel riechend, als der vom Ballfifch ift. Gines von 20 Ellen, beffen langer Rahn von 7 Ruft gewesen, hat nur 11 Tonne Specks ges geben. Mus der Schnauge linfer Seits gehet ber lange gewundene Bahn beraus, welcher in ber Gee mit allers Ien Unreinigkeit als wie mit einer Scheibe übergogen fenn und juweilen gan; grun fcheinen foll. Rechter Geits ift Diefelbe etwas fürger abgeftumpfet und dicht gu \*\*. 200 fern der Volandische Bischof, der an Wormium \*\*\* Dachs richt gegeben, recht gemeffen, fo hat ein Rifch von 30 El-Ien und etwas bariber einen Bahn, ber 7 Ellen berauss ftebet. Es haben vor bem bie auten leute, fo ben Bahn für ein horn angesehen, fich aus bem Erempel ber Binbinnen und Richen eingebildet, daß die Giefifche fein Sorn ober Bahn hatten (wie benn unfere Gronlans difche Commandeurs größten Theile noch in biefem Wahn fecten) und darauf weiter gemuthmafiet, daß bas Meers

Vid. Spigberg, Reife, Part. IV. c. 6. n. 6.

<sup>\*\*</sup> Eine anatomische Beschreibung des Obertheils des Kopse giebt D. Sachs in seiner Monocerologia, Raceb. 1676. 8.

<sup>\*\*\*</sup> In feinem Museo, p. 282. Ich habe in meiner Sammlung zweine Bahne, die gang und unversehret find.

Meerschwein, die Phocaena, oder Delphinus Septentrionalis, (fo boch eine eigene Gattung fur fich ift, bie Manns lein und Weiblein unter fich bat) des Ginhorns Weiblein Allein, fo wenig es dem Beiblein der Balls roffe, ober Elephanten an ben berausftehenden langen Babnen maugelt, fo wenig fehlet es auch ber Ginbornin Ja es hat die, fo Muno 1684 von einem Same burgifchen Commandeur gefangen worden, gar zweene Bahne gehaht \*\*. Sindem ich aber diefes zwengahnigs ten Weibleins erwehne, fann ich mich nicht enthalten, bieben zu fugen, daß, ob gleich verfchiebene in der Bers muthung geffanden, als wenn der Marhwal ordentlich gweene Bahne, und die Gingahnichte ihren gwenten nur burch einen Bufall verlohren hatten, ich doch deffen nies mals mogen überfihret werden. Denn einmal fiebet Die große Geltenheit im Bege \*\*\*, ba man allemal nur Rifdre

\* Sachs d. 1, p. 70.

"" Man weiß nur noch von einem simischaft mit necen Aftent, ber in Ministradun gefohen nerent. Geber Lorgeiaus, Groent. Vicht. p. 9. und ben benjenisten, melder bem Prosestori in Geporuhgast, Tekoton Laffen Irkohnen 1706 Giber gengber gegeben. Exercit. Historico - Cristcas unter ben Elet in Moncerco pilicis haud monocerco sin fyreiben. Bies wohl bas seigtere noch zweisfelbefrig bleiber, und die lümftige

Rifche mit einem Rahn antrifft. Und hiernachit findet fich an den Ropfen, die man juweilen befommt, nicht die geringfte Spur eines abgebrochenen Bahns : Bielmehr Die andere Seite der Schnause diebt perfehloffen und wers wachsen. Sie find febr gefchwinde Schwimmer, indem fie fich mit ihrem Schwange fortrudern, und mit ben Rinnen, Die doch bagu, ihrer besondern Rleinheit halber, ungeschieft fcbeinen, nach Dothdurft wenden. Gie murben schwerlich fonnen angeschoffen werben, wenn fie nicht Schaarweise giengen, und indem man auf fie gufommt, Dicht in einander, und zwar folchergeftalt fich brangeten, daß den Bordern die Sintern die Bahne auf den Rucken legen, und baburch fich felbft hindern, daß fie nicht ges feminde genug zu Grunde und wegtommen tonnen. Bors über eines oder ein vaar von den Sinterffen dann und wann geschoffen und erhaschet wird.

Endlich ist mir das Glück so günflig gewesen, daß im Mon. Zehr 1736 ein Einhornstich oder Narwal im Won. Zehr nach Hambur, in einem Schmadfulfig sobracht worden, welcher mit einer hohen Ruth auf die Elbe gekommen, aber bald bey eräugter Sbbe gestrambet,

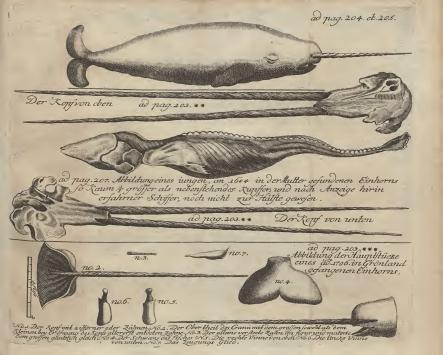



und nachdem er heftig getobet und fich ermattet, endlich abgestanden ift.

Der Fifth war von Gestalt mehr die als länglich, mich inem abgestumpfen Ropfe, der einem Meistossien nicht unähnlich; einem an der linken Geiten herungschenden horn, zwo kleinen Finnen oder Flossen, und einem briten horizontal auf dem Wasser liegenden Schwanze.

Die haut war schneeweiß mit ungabligen schwarzen gleden, und wenn man einen Schnitt durch ihre gange Olde, die nicht geringe war, chat, durch und durch germarmelt, untern Sauche gang weiß, und überall glang gand, auch so weich angufüblen, als Sammt.

Die gange lange von dem Nande der Schnause oder Ropfs, bis zu Ende des Schwanzes 10-1 Auf Parifer, und 11 Auf, 8 30ll hamburger Maaß.

Das horn, oder beffer, der Zahn, ffund 5 Fuß 4 Roll Parifer Maaß aus dem Ropfe heraus.

Eine lede Finne hatte nur 9 Boll in der lange, und nicht zwo flache Sande in die Breite, die Breite aber des platt liegenden Schwanzes betrug 3 Fuß 2½ Boll.

Der Zahn, so fints gewunden, gehet linter Seiten aus dem obern Ritfer gerade über ber Oberleigen herver. Die rechte Seite war bichte zu, und mit der gangen haut bellig übergogen, auch durch Anfahlen banter nicht die geringfte Soble im Kopffnochen zu spieren.

Das Mauf fiete fest ich ferunter, und ist die Uniterlist une schmad und dien ja das gange Mauf selber recht schre fein Indien der Mittellist und eine die Sahne, nur der Namb des Maufs ein weisig barte und rauch, die Ampe fongefafte einer Annb breit. Dem auf dem Kopf ist ein met Kleich gelichfant ausgeschiertetes, und mit einer Valuula, die ged öffier und geschlechen werden fann, verfehrens Wlassen.

baburd

dadurch der Fifth das eingeschlurfte Waffer ben der Aussathmung wieder von fich sprützet.

Die Augen sigen gleichfalls tief hinab, und nur ein wenig hober, als das Maul. Ihre Defnung ist gar klein, und mit einer Art von Augenliedern versehen.

Es war ein Mannlein, penis aber ragte aus der Def: nung des Leibes nicht hervor.

Diefes ift es alles, was ich baran außerlich mahr nehmen tonnen, gumal er in einem Schmadfichiffe feft eingepreffet lage, und nur fimmerlich ju befehen mar. Deswegen es auch Mube gefostet, nur die angefügte Ubs bildung zu bekommen, ob ich wohl mehr als einen Mahs ler baju gebrauchet habe. 3ch batte ihn febr gerne geoffnet, und fein Innwendiges genau befeben und bes Schrieben, wie benn auch schon jum Bergliebern Unffalt gemacht war. Allein eine gwifchen dem Amtmanne und Gutsberen, auch letterm und den Rifdern, wem der Rifch augehören folle, entstandene Zwiftigfeit verursachte, baß er unvermuthet von hier weg und an Ort und Stelle, wo er gefunden worden, wiederum gebracht werden muß: te. Indeffen findet fich auch einige Befchreibung und Nachricht von eben diesem Rische in den Sallischen Ungeis gen des 1736 Yahres, n. XIX.

Deren find mehr als eine Urt.

Ulebrigens scheinet es, als ob mehr benn eine Art bon Einhörnern in der Der syn dirfte. Es find einh der gleichen glatte oder ungewundene Johrner oder Jahne nach Jamburg gebracht werden ", welche meines Ernessens der neinen eigenen Sifte gewesen. June fa man ger meinet, doss es Horner oder Jahne von ungehohrner Gine hörner materne allein ich weiß von keinem Thiese in der gangen Natur, daß mit Hohrern auf die Julie framme. Ein etwas aufmerkamer Commandeur, der eine trächtige die gestellt der der Betreben der der Gebracht gebracht

<sup>\*</sup> Vid. Sachs Monocerolog. p. 95 feq.

bffinen feben, welches ein feltener Vorfall ift, hat mich auch versichert, daß die Frucht ohne horn gewofen. Ja es schiente mir auch felbe immöglich; dem es mighte aller Vermurfung nach die Vermurfurer wöhrender Teacht oder in der Sedurt durch dergleichen Stadel verleget werden. In der wordin erwohnten 1854 auszeschmitten un Frucht fipiret man dergleichen auch ger nicht. Und ich fede einen gewundenen einhortusglun, der nicht gat au lang, woraus man siehet, daß so fort von der ersten Jugend an, die Jähne an den bekannten Einhörnern sieden gewundenen faben fenen betwerfenmen \*

Schlieflich merte ich noch an, daß die Gronlands: Gie find eis fahrer die Ginhorner fur eine Anzeige nachfolgender ne Anzeige, Ballfifche halten, und ben deren Erblicfung fich jur rechten Jago fertig machen. Magen fie bie Erfahrung gelehret, Ballfiche daß wo Ginhorner fich feben laffen, ju gleicher Beit, ober merben. boch ohnfern bavon auch allemahl Ballfifche angetroffen werden. Belches dem Bermuthen nach daber fommt. daß fie von einem Mafe leben und beswegen auf einerlen Banfen fich enthalten. Denn wenn ihre Dauler gleich fehr unterfchieden, maffen bas Ginhorn feine Baarten, als der Ballfifch bat: fo ift doch deffelben Maul alfo befchaffen, baß es wegen Mangels ber Bahne teine Rifche. noch fonft etwas hartliches faffen, weniger tauen fann: fondern das Wallfischaaf scheinet fein eigentliches angemeffenes Futter ju fenn. Und der dem Ballfische feines ungeheuern Rachens halber nothigen gottigen Baarten ge= brauchet er nicht, weil fein Maulchen nur fo flein ift.

S.XLVI.

<sup>&</sup>quot;Ah mag bier nicht erwehnen bes gar besondern einstenfieles, dessign in des Konbern Hill. Na. at morril des Isles Annilles, am 18 gebacht wird. Dem vennt des gange Orschichte nicht erhöhrtet ist, wie es fall stöchnet, follt es kein einstehe Gemacht, sohnet mein gang andere ült den Sichen, nämlich mit filosseben, Schuppen 22. getroffen, bestägen fonst uns gestroffen, bestägen fonst nicht geborden.

VIII. Die Eichelots te.

6. XLVI. Mun folgen, die unten das Maul voll 3abs ne, oben aber feine ober nur gang wenige Bactens aabne haben, als: die Cachelotte \*, Belg. Cazilot, imalciden Dotfifch, Dotwalfifch, ben einigen Morde caper \*\* genannt, Cete dentatus, Clus. von welthen eis nige dicke und oben plattrunde, cinige schmalere Erumme und fast fichelartine Jabne haben. Unter ben dickgabnigten haben einige flemere, andere großere Babne. Diefes Ballfifchgefchlecht ift befto mertwur: diger, weil es die benden fostliche Beilmittel den Sperma ceti, (Wallrath, Solland, Walfchot, imaleichen Witte-Amber, Zee-schuim und Visch-mist. Rrans. Blanc de Balaine) und den 21mberariefi. Ambra ben fich führet. In der Strafe Davis und ben Spittber: gen findet fich nur die Gattung mit den fleinen dicflichten und ftumpfen Bahnen, die einen dicken Ropf, gwo lange Seiten Sinnen, einen fleinen Duckel, wie eine Sins ne hinten an dem Rucken, und einen gar breiten Schwang von 12 auch wohl von 15 Ruf haben. Balaena macrocephala tripennis, quae in mandibula inferiore dentes habet minus inflexos et in planum definentes. Sibbald. Sedoch finden fie fich ichaarweife. Ein alter erfahrner Com-

Diefe Benennung fómmt ben ben Tiscapern, als ben ersten und besten Balfistisfängern ber. In ben Ephemerich Nat. Curiol. Cent. I. Ann. 1. Observ. 150, p. 29 stebet qui in Baionna, Byaris; et in Insula S. Iohannis de Luca Cachalur.

<sup>\*\*\* &#</sup>x27;Meil fie ben her Nerkorp fo fåufig, dog man fie jubreiten ben bundertu (fibrimmen firbet. Dasflöff hat man auch jum erflert einige gefangen. v Naspeuring van den Leviathan und Jobs Boek door Theod, de Haaze ver, enverm, door Wennerus Köhne I und II Toeg, affine p. 249 dat vor eenige Jaaren diergelyken VIs te Sluys door was komen andryven, diem men Nover-berpen nomde, vyt wienshooft- Zeker Doctor - hadde gehalt twederly Sperma, het eerfle fyn, en het, andere wat groover.

Commandeur hat mir erzehlet, daß er in Gronland einft einen folden Schwarm antommen feben, vor welchem ein großer, mohl über 100 Rug lang, wie ein Ronig vorber gezogen, ber, als er feines Schiffes gewahr worden, Durch ein ftarctes, die übrige andre all übertreffendes, und wie Blocken burch einander flingendes Blafen, Davon Das Schiff erfchuttert und gebebet, bem Saufen ein Beis then gegeben, worauf alle geblings geflüchtet und wegges funten. Moch ofter aber und haufiger werden fie anges troffen ben der Mordcaap und unter Finnmarten. Doch werben berfelben fomobl ihrer Wildigfeit halber, als weil fie nur eine ober smo Stellen über der Rinnen haben. Da eine Barpune hineinfahren fann, auch ihres sehniaten Specks halber nur wenig Thran geben, nicht oft noch viel gefangen. Diefe Rifchart ift nicht fo bict, plump und fchwer als der rechte Mallfifch, fondern fchmabler, leichter und folglich geschwinder, fann auch langere Beit unterm Waffer bauren, fonft aber ift fie fteifer und fefter bon Rnochen, daber fie nicht fo viel und fart fchlagen tous nen als jene. Es giebt berfelben zwo Arten, bie an ber Leibesgeftalt und ben Bahnen einander, wie unfre Leute, die bende gefeben haben, berichten, gang gleich, fonft aber darinn unterfchieden find, daß der eine etwas grunlicht von Sarbe ift, und einen harten Decfel pon Rnochen über feinem Gehirnkaften traget : babingegen ber andre oben grau, am Bauch, weiß von Rarbe ift, und nur eine gabe Sautbecke eines Ringers bich über feis nem Behirnkaften gespannet hat. Giner von ben Same burgifchen Commandeurs, ber Unno 1727 eine Caches Totte der lettern Gattung gefangen, erzehlet, baß biefelbe nur ein Blafeloch vorn gehabt, womit fie bas Waffer recht voraus geblafen. Muf ber Schnauge habe fie viel, und mehr als eine Elle dictes Speck, aber recht auf dem Dicken Ropfe habe fie unter ber Saut nur bren Finger bid Spect gehabt, barauf die jahe eines Fingers biefe Dede des Gehirns gefolget. Das Gehirn felbft habe in 28 Rame 28 Rammern ober Rachern gefeffen, die fie nach einandet geoffnet und ausgeleeret. Das Sperma Ceti fen fo flat als Brantewein ba gelegen, und nachdem man es ausge fchopffet, ware es fo gleich ale Schneeflocken geftanden. Der Gpect des gangen Rifches fen fornicht vom Sperma, und in demfelbigen viele Bohlen mit foldem Spermate angefüllet gewesen. Das fonderlichfte, mas er hingus feste, war, daß der Sift binten auf dem Ructen gegen ben Schwang bren Socfer, bavon ber erite 1 Rug, ber amente I und der dritte und hinterfte nur & Bufes boch gemes fen. Wenn fie gut Grunde geben wollen, wurfen fie fich alles mabl erft auf die rechte Seite, und fchoffen alfo feitwerts in die Tiefe. 3ch bin anfangs auf die Gedanfen gerathen, Daff Diejenige, fo eine to weiche Decfe batten, etwa junge Fifthe maren, und bie Decke mit ben Jahren erhartete, und beinern wurde. Aber ber Commandeur, fo biefen iest berührten Rifch gefangen, hat mich verfichert, daß Derfelbe feine vollige Große und eine gange von 26 bis 27. Ellen gehabt, dagegen ber ju gleicher Beit von einem Sole lander neben ihm gefangene grunlichte mit einem fnochern Deceel nur 40 Rug lang gewesen. Er hatte auch von bem feinen 36 Quartelen Specks befommen. derfelbe noch bemerfete, daß die Cachelotte, wenn bet Mund gefchloffen, eine bicke Bunge habe, welche aber, wenn er daffelbe öffnet, bergeftalt verzogen wird, daß fie fich gang verlieret. 3d habe einen Border und einen Dintergabn von ihm aus biefer Cachelotte befommen. Einen andern Rifch eben diefer Gattung bat ein Sollans Difcher Schiffer ben ber Mordcaap por nicht gar langen Jahren ju fangen das Gluck gehabt, aus deffen Erzehs lung, wie fie ber in ber vorhergebenden Dote angezogene Robne mitgetheilet, ich eines und anderes zur Erganzung ber Bifforie von ben Cachelotten bienendes anbero feten will. Der Rouf, fpricht er, machet faft die Salfte bes Rifches aus, und bat eine befondere Beitalt, ben nahe als die Rolbe an einer Rlinte, oder der umgefehrte pors

bere

bere Theil einer Schufferleiffe : er hat porn auf ber Dafe nur eine Blaferobre: hinten am Ruden einen Bocker, ber einer Finne gleichet \*, vielleicht hat diefer Schiffer bie platten langlichen Duckel überfeben : in dem obern Riefer hat er zu ieder Seiten a oder 4 Sinter: oder Bas deniahne, übrigens aber nur Boblen ober Scheiden. worein die Babne des Unterficfers pagen. Der Unters fiefer aber figet rund herum voller Bahne, davon die grof feften poran, die fleinefte hintermarts fteben, und ausges brochen die Geftalt einer dicken Concomber haben \*\* Beil an diefem Rifche das innwendige des Ropfe bas merfwurdiafte ift, und von feinem daffelbe bisher noch fo fleißig bemerfet morden, als von diefem Commandeur ace Schehen, ber bem por angeführten gelehrten Drediger feine Anmerkungen mitgetheilet hat ; fo fuge daraus einen Musjug in Deutscher Uebersesung bier ben. Dachbent Die Saut hinweg gethan, beiffet es, findet fich ber Gped ohngefehr einer Sand breit diet, und barunter eine dicke, jahe, harte Decke von feften Gebnen, Die figt einer Birnfchale dienet: hiernechft folget eine zwente Abfondes rung aus bergleichen Schnwerte faft einer Sand breit dick, die von der Schnause bis in den Macfen über beit gangen Ropf ausgespannet ift, wodurch der erfte Theil Des obern Ropfs von dem zwenten Theil deffelben gefchies ben wird. Diefe erfte Rammer wird die Klapmitte ges nennet, und fcbließet die foffliche 2Baare, namlich bas gartefte Gebien, welches ich nicht unrecht Cerebellum nennen werde, und woraus das beste Sperma Ceti verfertiget wied, in fich. In biefer Rammer befieben die Behirnfacher oder Gefaffe aus einer Materie, Die wie ein Diefer Flohr ausfichet, und aus diefer hat ber Schiffet fieben 00

\* Eine weitere Beschreibung biefes Fisches, auch allem Bermuthen nach, bessen beste Abbildung finder man bev dem in nechst vorbergebender Anmerkung angezogenen Köhne.

<sup>\*\*</sup> Köhne d. l. S. to et II.

fieben Ovartelen des foftlichften Gehirnoble aar hell und weifi gefcopffet. Belches aufs Baffer gefchuttet wie Rafe geronnen, ober gufammen gelaufen, und bavon abs gefchopffet wieder fo flußig als givor geworden. Muf Dicfe Rammer folget die andre, welche auf dem Oberras chen rubet, und nach Große des Fifches 4 bis 71 guß hoch ift. In derfelben wird wieder fpermatifch Gebirn (welches ich Cerebrum nenne,) in fleinen Sachern ober Bellen aus einer Materie, der haut vom En gleich beftes hende, nicht anders als der Honig im Baben eingefaffet, gefunden. Und aus diefer Rammer fann man nicht nur Das Behirn, fo viel darinn ift, herausnehmen, fonbern, fo bald fie ledig gemachet, fammlet fich das Sperma aus bem gangen Leibe burch eine große Aber nach und nach it Diefelbe wieder, daß man es gleichergeftalt baraus fchopf fen fann, welches in allem mohl che it Quartel betragen hat. Alle Birnfacher bender Rammern find gwar mit bunnen Sautlein umschlossen, boch gehet burch berfelben garte Lochlein ober Poros von dem Gehirn ein beffandiger Einfluß in die Augen, Ohren und andre Theile. Ja ce erftrecket fich eine große Uber ober Befaff ben Ruckgrat hinunter vom Rouf bis sum Schwang, welches ant Ropfe die Weite einer Mannelende, und hinten benm Schwange nur eines Fingers austraget. Diefes muff an der gefangenen Cachelotte ben Abschneidung des Specks und fonften forafaltig in Icht genommen werden. Denn wofern man in diefelbe das gerinafte Loch machte, wurde alles Sperma heraus rinnen. Diefe Uber ift bie Dveffe ber großen Rraft, die fich in biefer Rifchaattung findet, indem aus ihr viel hundert fleine Vafa, oder Gange, ihs ren Urfprung nehmen, die den hirnfaft durch den gangen Rifch leiten, und fein Rleifch, Good, auch felbit den Thran, to darans gebrannt wird, fvermatifch machen \*. Die Buns

<sup>\*</sup> Gin gemiffer bernunftiger und glaubmurbiger Cchiffer hat mir bejeuget, baf er ben ber Entbeckung bes Gifches

Bunge ift nach Grofe des Rifches nur flein, bagegen aber Die Rehle oder der Schlund befto großer, und wohl fo weit, Daß ein ganger Debfe begvemlich bindurch fann. Wie fich benn auch in eines Magen allerlen großes Berippe und Graten wohl 7 und mihr Fuß lang von halb vers Daueten Geschöpffen gefunden. Unfre Leute haben von einem wohl eher 40 große Quartelen Gped gefchnitten. Das Bleifch, fo fehr hart, beftehet aus groben Faden und ift anben mit viel dicken und freifen Gebnen durchfloche ten. Bie diefer Fifch benn auch nur wenig Stellen hat, Da eine Barpune einzudringen vermag. 3ch muß hieben noch gebenfen, weil einige Maturfundiger bas Gegentheil vorgeben wollen, daß die Beiblein eben fo mohl Gper macetifch Behirn als das Mannlein im Ropfe habe ". Welches auch ber Natur allerdings gemäß ift, indem ja bende Gehirn haben muffen, und ben feinem Gefchopffe ber Unterscheid des Weschlechts augleich einen Unterscheid in der Urt des Gehirns machet.

Einer Gattung aber mit größern und bereiern Jähenen find die, so auf den Küssen vom Meunegdland gefangen werden. Man seiste sie deltssi Sperna-Ceti-Woale ", und ben den Bermudas Trumpo "". her Zähne sind swie norm sten angeigegenen Dre gestoget wieb), wie die Zähne eines Kammrades in einer Müsse; weldess gewiß eine recht wohl getrossene Ausberückung ist, aber wie der Arm, da er an der Hand siegt i, Dudlen if aber wie der Arm, da er an der Hand siegt i, Dudlen if

hin und wieber im Fleische membraneuse Gadlein mit Spermate angefüllet, felber gesehen und bemerfet habe.

\* Koehne ib. S. 17. \*\* Philof. Transact. N. 387. p. 259.

\*\*\* Philosoph, Transet, N. 7, p. 131.
† Hi habent diversos denres, qui ejus crassitiei sunt, eujus carpus manus humana: tolees and einem aus ben Bermudis geschiebenen Ericse in Ephemerid. Nat. Curiol. cit. loc. p. 306 ausgebrucht und ben Bermudis geschieben sich eine Schieben der Schieben d

tt Philof. Transact. N. 387. pag. cit.

faget, daß fie grau vom Rarbe, einen Soder auf dem Rucken, eine Reihe Belfenbeinerne Bahne von 5 ober 6 -Boll im Maul haben. Er gedenfet eines von 49 Ruff, beffen Ropf 12 Connen Sperma Ceti gegeben. Thran aus ihrem Spect fen flarer und fuger als von ans bern Wallfischen: fie fenn viel geschlanter als jene, und wenn fie angeschoffen, werfen fie fich auf ben Ducken, und wehren fich mit dem Maul. Diefe Rifche geben aber nicht allein bas Sperma Ceti, fonbern anch bent Ambra. Welches eine neue und fehr febone Entbedfund ift, bie ben alten Zand und Bant, ben man bisher von Deffen Urfprung lefen muffen, auf einmahl ju Boben wirft. 3d will aus ben Philosophic. Transact. N. 387 p. 267 bas nothigste anhero fesen: "Der Umbergries wird nur allein in den Sperma-Ceti-Whales, das ift, Cachelotten gefunden, und bestehet aus Ballen ober fugs lichten Rorpern unterschiedlicher Grofe von a bis ju 12 Boll im Durchfchnitt, die von 11 bis ju 20 Pfund fchwer fallen, und in einem weiten enformigen Beutel ober Blafe, fo 3 bis 4 Buß lang, und 2 ober 3 Buß tief und weit ift, Tos liegen. Diefe Blafe bat faft bie Geftalt einer Ochs fenblafe, nur daß die Enden fpigiger, oder wie eines langen Blafebalges, bergleichen die Grobfchmiede gebrauchen. Un berfelben fiten gwo Mohren, davon die eine allmahlich fpitiger in und burch bie gange Lange bes Penis gehet, Die andre aber ihre Deffnung in bas andre Ende bes Beus tels hat, und von den Mieren herfommt. Diefer Beutel liegt gerade über ben Soden, die über einen Suß lang, und Die Lange hingh bis an die Burgel des Penis, ohngefehr 4 ober 5 Ruf unter dem Dabel, und 3 oder 4 über bem Anus liegen. Er ift faft gang angefullet mit einer buns fel : Drange : farbigen Reuchtigfeit, Die nicht vollends fo bicf als ein Del ift, und eben benfelben Geruch bat, ja noch ffarfer riechet als die Amber : Rugeln, die in ihr los treiben und ichwimmen. Das inwendige bes Beuteleift mit derfelben garbe, die die Reuchtigfeit bat, ftart und dunkel

bunkel gefarbet, bergleichen fich auch in dem Canal des Penis findet. Die Rugeln fcheinen, fo lange der Rifch am leben ift, febr hart ju fenn, alfo daß oftere ben Er: offnung des Gacfs breite hoble Scherben oder Schalen, Die von gleichem Stoff und Restigfeit und von den Rus geln abgefchelfert find, fich finden: Die Rugeln felbft find gleichsam aus verschiedenen, ben Schalen ober Sauten ber Zwiebeln abnlichen Decken ober Minden, beren eine bie andre umfehließet , jufammen gefetet. Diemahls bat man über 4 Rugeln in einem Gack gefunden, und als man einft eine von 20 Pfund, fo die grofieffe, Die ies mable vorgefommen, antraf, war feine andere mehr im Beutel porhanden. Diefer Umbergries foll fich nur als lein in alten, wohlgewachsenen Sifchen, und wie man Insgemein baffir halt, nicht anders als in den Mannlein finden. " Siemit ift nun ausgemacht, daß der Umber in Diefer Ballfifchgattung ihren Urfprung nimmt, was er aber eigentlich fen, und mober er entfiche, ift noch fo rich: sig nicht. Ein gelehrter Dann halt bafur, baff ber mehr beregte Gack die Urinblafe, und die Umbrafugeln eine Concretion aus den fettigten und ffinfenden Theile then der darinn enthaltenen Reuchtigfeit fenn. Dagen Diefelbe, (p. 193) weint fie erft ausgenommen , fendhte und eines überaus ffrengen und wiberlichen Geruchs find. Boben ich eine Kleinigfeit, die gleichwohl vorbem gu allerlen Rragen und verfehrten Untworten Unlaß gegeben, nicht aus der Acht laffen wollen. Es finden fich in ben Umberftucken oftmable fleine femmarge fpisige Schnas bel, die glaficht und wie Scherben von gerbrochenen Muscheln ober Schneckenhanslein angusehen find. Man hat biefelbe vordem für Schnabel von fleinen Bogeln ges halten, und baraus fehlfame Schluffe auf den Urfprung bes Ambers gemachet. Munmehro aber hat der oftbes Tobte Dudlen c. I. der Romigl. Groffbritannifthen Befells fchaft fund gemachet, daß diefes Schnabel von gewiffen Heis

kleinen Fifthen Squid genannt, fenn, die diese Wallfische art haufig, als ihre meiste Nahrung, hinabschlinget.

Kampfer hat auch " iwener Wallfiche, die Ambra in ihr ren Eingeweiden haben, und auf den Japanischen Külfen gefangen werden follen, davon der eine Fianfro, und der anz dere Mokos beiße, Erwehnung gethan. Er bestreibet dies seibe aber nicht, und was er soust davon ansühret,

Scheinet fehr verdachtig.

Unno 1720 am letten Zage des Yahres begab es fich, daß ben einem heftigen Sturm und febr hoben 2Bal ferfluth eine Cathelotte von Diefer Gattung auf Die Elbe gerieth, und weil ihr durch die erfolgende Chbe bas 2Bal fer zu viel entlaufen, am Grunde figen blieb: ba benn, nachdem fie durch die Gewalt der auf fie ftofenden Wels Ien getodtet gewesen, das Bauervoll fie bis nach Bifch: haven, einem etwas mehr als eine Meile unterhalb Stas be belegenen Dorfe geschleppet, und des Specks, fo viel man beffen habhaftig werben tonnen, beraubet. Weil fein Naturverständiger fich ber Zeit die Mube gegeben, Diefen Sifd in Betrachtung ju nehmen und gu gerlegen; fo hat die Maturwiffenschaft ben Bortheil von biefer fele tenen Begebenheit nicht gehabt, ben fie hatte haben fons Indeffen, damit auch das wenige, was ich theils aus der Erzehlung derer, die ben Rifch gefeben, theils aus naberer Ginficht der wenigen Stude, die von dems felben nach Samburg binaufgetommen, anmerten mos gen, nicht mit verlohren gebe: fo will ich es bieber fegen, in hoffnung, daß es den Naturliebenden nicht unanges nehm fenn werde. Seine Lange ift gewesen 60 bis 70: und feine Bobe 30 bis 40 Rug, feine Geffalt aber als die Abbildung eines feiner Gattung benm Ionfton Lib. V de piscibus Tab. XLII vorstellet, worinn man sich aber geirret hat. Der Ropf ift nach Belegenheit bes Rifches ungeheuer groß, und beffen Obertheil aegen bent untern gerechnet ohne Proportion, icooch nur dem Ans

<sup>\*</sup> History of Iapan B. H. ch. 8 und Appendic. V. p. 46 feq-

feben nach, aber gemiß nicht nach ber weisen Absicht bes Schöpffers gewesen. Denn barum hat ber Ropf Diefes Rifches fo groß fenn muffen, bamit er ben raumlis den Kaffen in fich faffen fonne, worinn berfelbe ben nicht nur zu feiner Rothdurft, fondern vornehmlich auch jur Cur der Menfchen (abfonderlich in den rauhen nord: lichen Gegenden, wo die Bruftfrankheiten fo haufig find,) fo nothe als nuslichen Schat feines Gebirns in gureichlis ther Menge mit fich tragen und verwahren muß. Wie benn auch, als die dortige Bauern an dem Ropfe unvers Standlich gehauen, fold Gehirn als eine diche Rettias feit mildiglich beraus gefloffen. Mus meldber einige bies fige Apothefer, Die etwas davon befommen, das befte Sperma Ceti nach den Regeln der Runft ohnschwer bers ausgebracht. Der Unterfiefer hat ju benden Geiten 25 Bahne gehabt, welche ben nabe eine Spanne weit einer von dem andern, und ein wenig schief vorwerts fich fene tend gefeffen. Das aus bem Riefer gefägte Stud, fo ich gefaufet, hielt ohne Saut und Gpeck einen guten Buß ins Gevierte. Das Zahnfleifch war, wie der Gaumen, fcnceweiß und von febr jaber Tertur als ein Pferdebuf, obenher mit einer runglichten und eingeferbeten Rinde bebectet, die fo fefte, daß man fie bald fur felficht hatte ane feben follen, wovon ich noch ein Studlein in liquore Beigen fann. Alls ich mein Stuck, um die Babne befto bequemer heraus zu bringen, in Waffer aufs Reuer fegen laffen, hat es in die 12 Stunden beffandig gefochet, che man bemfelben mit einem Deffer etwas anhaben, und bas fleischiate von den Knochen lofen tonnen. Bulest aber wurde es wie gefochter Dehfengaum, doch ohne übeln Geruch und Gefchmack, daß man es mit ein wenig Galg ohne Ecfel effen fillen. Die benden Baline, fo ich das bon befige, find, dir eine 6 3oll lang, 83oll in der Runs de dick, der andre (3 Boll lang, und in der Runde mit borigem gleiche dict, doch platter. Dben haben fie eine Biemliche breite Rlache, die aber nicht ju meffen ftehet; (ein paar Jahr nachher habe ich noch einen viel größern Rahn,

Bahn, ber 7 Boll lang und 81 Boll bick und plattlicht bes fommen. Derfelbe aber muß von einer andern und viel großern Cachelotte, als beren ich ermehne, genommen fenn). Db im Oberfiefer binten einige Babne gewefen, (mie amor aus obenangeführten glaublich ift, aber von ben Schiffern geleugnet wird,) barnach hat man ben biefem Rifche nicht gefeben, das aber ift von felbit in die Mugen gefallen, baf der Oberfiefer fonft überall eben fo viel Grus ben gehabt, als in dem Unterfiefer Babne fich befunden. Allermaßen biefelbe, wenn bas Maul fich gefebloffen, in iene ale in ihre Scheiden fich gefüget. Die Mugen find gar flein, und ber getrocfnete humor crystallinus mar nicht größer, als einer von dem rechten Ballfifche, ober ala die Rugel einer gemeinen Bogelflinte, Diefer Rifch hat über feinen leib meniaftens 11 Bande breit Greck unter der Saut oben auf dem Rleifthe gehabt; meldes Das einige gewesen, wornach bas Bauervolf getrachtet, und was fie auch bavon gefdnitten, um es jum Thran, welches der Zeit theuer war, auszubrennen bin und wies Der verfaufet. Man hat ihn aber nicht geoffnet, viehves niger nach feinem Dagen und anderm Eingeweide gefehen, fondern Rleifd und Rnochen fo gang treiben laffen. Gleichs wohl habe ich noch das Bergnigen gehabt, daß der gange am Micken abgehauene Schwanz nach Sanibura gebracht und fur Geld gezeiget worben. Bodurch ich Gelegens beit befommen, über bemfelben eine und andere Unmers fung ju machen. Er mar einigermaßen brenedicht, und fein außerfter Rand in der Mitten wie ein halber Mond, boch nur gang menig eingebrucket. Dafelbit, namlich am breiteffen Ende, war er, von einer Gpige gur andern gerechnet, acht gute Samburger Bug breit, und auf der Mitte gemeffen 5 Buß 8 Boll lang. Um Ende, wo der Schwang am Rucken gefeffen, war er in feiner ovalen Runde 16 Ruf 4 Boll dick. Die Saut war fchwarz, boch etwas Maufcfahl, und mit ber Schwarte gerechnet, ben weitem nicht fo dicke als des gemeinen Wallfisches feine,

. 9012

von aufen fanft wie Sammt anzufühlen, inmendia an ber Rleifchfeiten febr narbicht. Das Rleifch war frifch, fcon roth, überaus gabefericht ober grobfabenicht mit vielen Gehnen durchmachsen, mithin gar fart und feste. welches um fo mehr nothig ift, weil im gangen Schwang fein Knochen vorhanden, fondern nur das außerfte En-De des Muckgrates von it Ellen aus einigen fast vierectis gen, mablig fleiner werdenden, lockeren Vertebris beftes hend, in den Schwang hineintritt, badurch alle Bewes gung deffelben nach Mothdurft ju Wert gerichtet wird. Mich deucht, daß die Reftigkeit des Rleisches an diefer Cachelotte baraus abunehmen gemefen, daß baffelbe, ohns erachtet bas Wetter bamable feuchte und gelinde mar, bennoch etliche Wochen ohne alle Saulung baurete, auch fo wenig von fich felbit, als da es, um noch etwas Ehran Daraus gu gieben, gufammt bem Gved gefochet ward, feinen widerlichen Geftant von fich gab. Der daraus gesottene Ehran brannte in ber Lampe ohne ffinfenden Dampf mit einer fo hellen und reinen Rlamme als eine weiße Wachsferie. Daf aber das ichone Gehirnol durch ben gangen Sifch fich austheilen und denfelben durch und durch fpermatisch machen muffe, habe ich baraus überzeuglich schließen fonnen, daß man mir aus den auf ferften Studen feines Schwanges, womit ich es verfus chen laffen, gutes reines Sperma Ceti, obgleich nicht in großer Bielheit, berausgebracht. Mus ben überbliebenen Briefen \* hat man portreflichen feim gefotten \*\*.

6. XLVII.

\* Daß ift, baß febnichte, maß nach Zusflochung beß gettel gurlich bleibt. Live, du bijft verdorret als eine Grieze. Poem, MS. de B. Maz. Virgin. Griebt, cremium Gl. Florent. I. MS. Griebt et Swart Cremium Rufticanus Terminor. Oremium eft, quod remanet in parella aridum de carnibus post pinguedisnem liquefactam. Ioh, de lanua in Casholico.

\*\* Man fann geren bem, was von biefem Ballfifd angeführet, halten, was Zorgdrager Opkomft der Grænlands. Vischer, in fin, p. 284 bon ben bei flichen ober Cachelote schreibet, IX Imente Species ber Caches lotte.

6. XLVII. Die zwerte, both viel feltener als die erfte porfommende Gorte der Cachelotte ift die, welche fchmalere, gerade und oben fpiffige Rahne hat. Balæna macrocephala in inferiore tantum maxilla dentata. dentibus acutis, humanis non prorfus abfimilibus, pinnam in dorfo habens. Beil einsten eine folde Cache lotte ober Caulot von den Bremern ohngefehr auf der Bobe von 77 Grad gefangen, und vom Berrn Bafao \* wohl beschrieben worden, will ich mich beffen Machricht bes Dienen. Diefer Rifd mar 70 Ruft lang, wiewohl man guch berfelben von 80 ja 100 Buß hat; die folglich großer, als Die eigentlichen Wallfische find. Geine Farbe war buns felgrau (nigricans), unter dem Bauche mablig weißlicht. Der Ropf groß und fürchterlich, einer Rolbe von einer Rlinten oder bem Borbertheil einer Schufterleiften, (wos von die Abbildung zu feben,) ziemlich abnlich, und mache te ben nahe die Salfte des gangen Rorpers aus. Born auf bem außerften Theile feines Borfopfs hatte er nur eine Deffnung, daraus er Baffer blafet. Er hatte fein fo breites, auch nicht fo weites Maul als der Ballfifth, aber einen viel weitern Schlund, maffen diefer Bifch eis nen gangen Sanfifch von 12 Buß lang wiederum ausges fpieben. Das Untermanl, fo zwar gegen dem Dbertheil gu rechnen nicht groß, war gleichwohl auch an fich nicht flein; benn der bloge Knochen des Unterfiefers bielte 164 Ruf, der binten weiter ift, aber mablig fpig gulauft. Er hatte 52 große oben fpis julanfende und ben menfche lichen Babnen nicht gang unabnliche Babne, die wie die Rabne in einer Gage ftunden, und ein ieder faft 2 Pfund wogen. In bem Obermanl waren eben fo viel tocher, worein diefelbe ein ieder, als in feine eigene Buchfe ober

<sup>\*</sup> Einem sehr berühmten und naturverständigen Profesfore und Prediger zu Bremen in seiner mit dieser Beledistunfeit angestülleten Disquistione de Leviathan Iobi et Ceto Ionez, Brem. 1721, 8.

Scheide trafen, auch das game Untermaul in das obere fo wohl paffet, baf es von felbigem gang bedecket und eins Befaffet ward. Die Ungen waren glimmend und gelbicht, boch nur flein, wie ben andern Wallfischen. Die Bunge fpisia, roth und feuria, doch nach des Rifches Große nut flein. Bunedift am Ropf fagen gwo Finnen, beren lede nur 11 Ruglang, boch in iedem Fingerfnochen 7 Gleichen ober Glieber waren, da in des Ballfifches feinen nur 5 fich befinden. Oben auf dem Ruden ftand nicht nur ein hoher Puckel, fondern auch ohnfern des Schwanges ein fleinerer, wie eine Rinne. Die haut war faum eines halben Ringers dick, doch weil fie über ein fehr feftes feb nigtes Bleifch gespannet ift, undurchdringlich, mithin ber Sild nur an wenig Stellen mit ben Barpunen gu vers wunden. Man hat aus feinem Ropf 10 Quartelen Ges hirus geholet, welches gewiß nicht wenig ift, und baraus Sperma Ceti gemachet.

S. KLVIII. Die dritte und allersstenste Art der & Die Gachelten ist die, so schmasse framme und soft siche Gastieten. Bernige Zahne im Unterliefer hat. Balena macrocephala, in inseriore eanrum maxilla dentata, dentibus areuatis salectiornibus, pinnam in dorso habens \*. Won biese Gatung stradten im Jast 1723 den 2 Dec. durch einen gar gewältigen Etturm und ungemeine Wasserfrichts wohl 17 im Munde der Elle auf den Sechänten dem sog genannten neuen Werfe vor Nigebittel, Hantsburgischer Jurisdiction. Weil ist von densische som bie genannten neuen Werfe vor Nigebittel, Hantsburgischer Jurisdiction. Weil ist von densische som in genannten neuen Werfe vor Nigebittel, hantsburgischer Jurisdiction.

L--n in liter, ad Ampl. Senat. referiret, in Erfahrung bringen mogen, will ich einen Auszug davon anhero übers schreis

Elibalb hat einer Sorteenvöhnt, die biefer gar die lich tönunt, nur daß sie nicht fogroß als die unstige, und an fört der Finne eine lange Floßfobr hat. Balena maior in inferiore tantum mæilla dentata, dentibus accuaris falciformibus spinam pro pinna longam in dorfo habens. schreiben, zumahlen noch fein Autor, so viel mir wiffend, bavon etwas aufgezeichnet hat.

"Daß die Curhavener, als fie um den Scharhoren ben die Oftertill getommen, auf dem Winterfande viers achn, und etwas davon noch etliche, in allen fiebensehn große Rifche, welche man Cachelotten nennet, und in ale Ien mit bes in Borgbragers Bronlandifden Rifderen p. 238 und 391 ihnen vorgewiesener Rigur übereingefommen, porgefunden. Bon biefen Rifchen maren faft die Salfte Maunchens und die Salfte Weibchens gewesen, berges ftalt, daß fie muthmaßeten, daß gedachte Rifche aus Brunft, um auf dem niedrigen Grunde gu fchergen, fich dabin begeben; von der Ebbe und Offwind aber übereis let ftranden muffen. Ben ihrer, ber Unterthanen Uns Bunft, hatte es das Unfeben gehabt, als wenn lauter Sols landifche fleine Schmacken bafelbft gelegen, woben ihre Ever als Boote geschienen. Der Rifthe Lange ware 40, 50, 60 bis 70 Ruff gewefen, und da fic auf der Geite ges legen, hatten acht Mann en front auf ihnen fteben fens nen; woben ber Ropf oben über dem Muge bem großes fen Bactofen gleich gewesen. Die Rinnen, Der Schwant, Die Oberbacken gleicheten in allen obgedachter ben Borge dragern befindlichen Rigur. Der Unterfinnbacken, det etwas fürger als der obere, und in gleicher Breite etwa 12 Roll breit, mit einer Mundung nach vornen batte 42 Sabne, welche aus dem Rinnbacten etwan einen Finger lang bervorrageten, und wie ein Regel ober vielmehr Bolfsgahn unten 2 Binger Dick in einer gefrummeten Spige fich endigten, auch in den im Oberfinnbacken befindlichen Rutteral fich einpaffeten. Diefe Rifche lagen auf einer Geite in ihrem Lager den Ropf nach Morden habend, ein Weibehen und ein Mannchen eines um bas andere rangiret, auch ben Unfunft ber Curhavener annoch fo warm, daß fle die Dacht allererft gefforben fenn mitigs ten. Thre Sarbe war braun, ibre Saut hatte die

3th muß hieben noch fugen, baf die Gicheljahne, bie ich davon befommen, 73 Boll Samb. in der lange, und unten am bicken Ende 7 Boll in ber Runde gehalten. Es haben aber, welches von niemand observiret worden, Diefe Rifche nicht lauter fpitige Caninos, fondern, weil folde sum fauen nicht begrem, binten auch einige, ich weiß nicht wie viel funfjöllige Molares gehabt. find gwar auch ein flein wenig Mondformig, haben aber in der Mitten 43 und oben 3 Boll in der Minde, und der Obertheil endet fich nicht in eine einige, sondern in verschiedene ungleiche Spisen und Unebenheiten, Damit fie im Beifen die Speifen befto beffer geravetichen und germalmen fonnen. Db diefe Rifche auch hinten im Obers ficfer einige Molares gehabt, hat man mir nicht fagen fonnen, ich zweifele aber feinesweges baran, weil andere Cachelotten folche haben, und weil die Dothourft es gu erfobern fcheinet, indem die untern Molares fo viel furger, als die Canini find, und folglich nicht einmahl an ben obern Riefer reichen, weniger ohne wann andere ibe nen von oben entgegen und zu Spulfe fommen, die große Bewalt, die jum fauen erfobert wird, ausguuben im Grande

Stande find. Gludlicher Weife fugte es fich im Sabr 1738, daß ohnweit Gt. Deter im Giberflaudifchen eine Cachelotte zu ftranden fam, welche im Unterfiefer porn auf der Schnause einen, und auf ieber Geiten 25, alfo in allen si Gidbelformige Zahne hatte. Gie ift 48 Ruff lang, 12 Ruf hoch und ihre didefte Rundung 36 Rufi ges meien. Muf bem Ruden hintermerts gegen ben Schwans hat fic einen Knobel, lang 4, und hoch anderthalb Ruff gehabt. Die Rinne ift gewesen 4 Ruf lang und anderts halb breit, der Schwans 12 Ruft breit, das Luftloch aber 14 Rufi lang, das Membrum virile hat am Leibe in die Runde 11 Suß gehalten. 3ch habe einen Ubrif bavon befommen, welchen ich fo gut, alsich ihn erhalten, bies ben mittheile.

XI. Der Wittfifch.

S. XLIX. Die leste Ballfifchaattung, die nur unten Rabne bat, ift ber Wittfift oder Weiffifch, albus piscis cetaceus Raj. ich wellte sesen: Balæna minor alba in inferiore maxilla tantum dentata fine pinna in dorfo \*. Gie merben in der Stragt Davis in der Guds bucht gefangen. Gie find bem rechten Ballfifch siemlich gleich, nur bag ihr Ropf viel fpisiger, fonft haben fie ben Duckel am Ropfe wie ein Ballfifch, fie haben auch feine Finne auf bem Rucken, wohl aber auf ieber Seiten eine, die ziemlich lang. Ihr Schwang ift auch des 2Balls fifches Schwang febr abulich. Sie follen nur ein Blas feloch haben. Allein in dem Cranio, das ich befige, find offenbarlich zwen tocher. Doch fann es fenn, daß fie oben über fich in eine fleischerne Robre gufammen laufen; und alfo nur einen Strahl auswerfen. Ihre Farbe ift gelbweiß, daber fie von den Gronlandsfahrern den Dabs

<sup>\*</sup> Gibbalb bat amar auch einen unter biefer Befchreibung. ber aber bon bem unfrigen gant unterfchieben. Geiner bat einen runben Ropf, unfer einen fpigigen : feiner bat Dafelocher, ber unfrige eine Blaferobre. Sch babe beshalben jum Unterfcheid Alba bintugefenet.



Wahre und cigentliche Abbildung des Goelots, welcher d.24. Ten. Ho. 1738. ohnweit. S. Peter in Ender fled, ift gefunden worden; er ift lang 4. Tusf, 12 Tusf hoch, und diet in die Runde 36. Tusf.

men der Beiffifche befommen, ihre Große ift 2 bis 3 Manns lange, Die haben aber nur I bis 2 Dvartelen Spect, welches noch batu fo weich, bafi die eingeschoffene Barpun leicht wieder ausreifiet. 2Beswegen man fich felten die Mithe giebt auf einen berfelben Stagt ju mas den \*. Doch fichet man fie gar gerne, weil man fie, wenn fie in Menge vorhanden, für eine Ungeige eines bald folgenden auten Ballfifchfanges anfichet. Mus bem überkammenen Ropffnochen habe ich angemerket, welches von feinem angeführet worben, baf fie unten im Maul auf icher Geiten acht fleine ein wenig geboge ne, oben rund und plattlichte Babue haben, Die gleichfant auf bem Rucken liegend im Riefer fecten. Neb habe mit Rleif nachaefucbet, fann aber feine Spuren finden, daß im obern Riefer irgend einiger Bahn, ober auch Bachengahn hinten gefeffen, wie benn auch feiner ber Gronlandefchiffer, die ich darum befraget, bergleichen im Obers fiefer bemertet ju baben fich erinnert. Ich bedaure, baff mein Cranium, mahrender Beit, daß ich auf Reifen gewesen, gar fehr schabhaft geworben, daß ich feine volls Standige Abreichnung bavon nehmen und fie mittheilen Fann.

S. L. Mun find noch übrig dietenige Wallfischgate XII. Der tungen, welche oben und unten im Manl Achne haben, welter, Der Durchopf, ben den Engl. Grampus, Floundertbead, Raj, und den Schotten Tortbeiper, (wie Sibbadb benerket) genannt, Oras Bellon es Rondeler. Poreus maxims major, Gesner. Den mir: Balana minor utraque maxilla dentata, pinnam in dorfo gerens. Diefe hat eine showete ober dunktersonung glate te Hauf, und ift weiß unter dem Bauche. Seine känn ge erstreckte sich bis un 20 Ruß und giebt 15 auch wohl mehr Quartelen Speck. Der Kopf ist vorn butt, das

<sup>\*</sup> Siehe Martens Spitherg. Reife Part. IV. c. 6. n. 5.

iff flumpf, als wenn man ein ungeflürgeter under Woot von vornen anschet; daher er ben den Hollandern und Miedersachsen der Vollandern und Viedersachsen der Vollander, welche vorn und him ten gleich die filt; wodurch er eben vom Meerschweite unterschieden wird, dessen der Gehause hinten dief, vorn aber spisiger guldust. Der kalt ihr unt furz, Er hat, wie man mich verschert, der als mas der nur kleine Jahne. Er hat ein Blassed her, oben aber nur kleine Jahne. Er hat ein Blassed her, oben aber nur kleine Jahne. Er hat ein Blassed hin Macken, auf bem Kucken eine große Jinne wie das Meerschweit, und zwo oberdere Finnen, wie des Meerschweite gleich fehmt \*\*

Meers fdmein.

6. LI. Das Meerschwein ober Tunin, wie Mars tens will. Isl. Suinbual ober Witingt. Danisch Brunstop, wegen feines plumpen Ropfs und Springhwal, das ift, Springer. Frangof, Marfouin oder Soffleur. Engl. Porpus oder Porpeffe. Schottl. Scapork. Phocana Rondelet, atque Gesn. Phocana f. Tursio Bellonii et Scaligeri. Delphinus Septentrionalis Schoneveld. Ben mir: Balæna minor, utraque maxilla dentata, pinnam falcatam in dorfo habens. Dies fer Fifch ift fcwarz von Baut, und weiß am Bauch, feine gange ; bis & Schue. Muf bem Ropf hat er bas Blafeloch (juxta Willughby). Mit demfelben und dem hervorragenden Maule fommt er dem Bustopfe ant nechfien, nur daß die Schnauge dem Saurufel ahnlicher ift. Das Maul ift unten und oben voll fcharfer fleiner Bahne. Die Muckenfinne, fo mitten auf dem Rucken ftehet, ift gegen bem Schwang ju wie ein halber Mond ausgehöhlet. Die Bauchfinnen find wie des Wallfifches Rinnen, wie auch der Schwang, nur daß er an ihm fichele formig

<sup>\*</sup> Ciebe Martens Spigb. Reife Part. IV. cap. 6, n. 4.

förmig ist \*. Was sonst von diesem Fische anzumer: ten, findet sich vorhin in den Nachrichten von Jeland p. 101 seq.

LII. Der Delphin, oder wie ihn unfere Schiffer in xiv. Der Der Mordfee nennen, Tummeler, Soll. Tuymelaar \*\*, Delphin. von Tunmeln und Springen, welches er absonderlich ben bevorftehendem ungefrumen Wetter ju thun pfleget. Delphinus antiquorum. Norweg. Upffa. and beiffen: Balæna minor utraque maxilla dentata, dorso pinnato, Delphinus vulgo dica. 3ft dem Meer> fchwein febr gleich, ohne daß bes Delphins Schnauge mehr voraus flehet und fchnabelhaftiger ift. Er ift vorn Dick, hinten fchmal. Er hat zwen Blafelocher, boch oben nur eine einfache Mondformige Defnung über ber Stirne, in welche die bende Stralen gufammen geben und nur ein hober ftarter Geral mit einem Pfeifen beraus geftogen wird. D. d feiner Große ftehet eine hohe Sinne auf bem Rucken. Gein Schwang figet ibm borigontaliter, wie bem Ballfifche \*\*\*. Die außerften Morweger mas den von feinem Rogen eine Urt von Cafiar. Der Delphin in der Befffee foll überall schmabler und dem Stohr ber außerlichen Geftalt nach (ohne bag diefes Schnaue gu fpigig ift) gar abnlich fenn.

P 2 S. LIII.

Cijche Martens d. 1. cap 6. n. 3. Willughb. Hift. Pife.
Lib. II. cap. 3. In den Memoires ders Chevalier d'Arvieux
Tom. III. pag. 400 mire tempent. Daß die Jungan don 6
sder 7 Minnd fower, gut ju cffin, die ader ju bölliger
Erose gebieben, (da fie gemeiniglich g bis 10 Pfund wägen)
grob, jäde und den den Gefingen from

\*\* Tuymeler sic dicts a mirabili agilitate seu mobilitate, qua se in maris, superficiem frequentissime vibrat.

Kilian Etymologia Teuton.

\*\*\* Adde Willughby Hiftor, Pife, Lib. II. cap. 2. Roch beffer aber ift die Andele und Anatomische Beschreibung des Petrn D. Kulmus in Supplem. I. Actor. Vratislav, art. 11.

XV. Der Schwerdts fich.

6. LIII. Der Schwerdtfisch der Gronlandsfalle rer, ber noch von niemauden, fo viel ich weiß, beschries ben ift. Ich wage es ihn ju nennen: Balænam minorem utraque maxilla dentatam, pinnam gladio curvo similem in dorso habentem. Diefer Sifth hat einem ftumpfen Ropf faft wie ein Bustopf, und das Maul poll fleiner , doch fcharfer Babne. Er blafet Baffer, und hat einen horizontalen Schwan; wie der 2Ballfifch. Auf bem Ricten am Ende beffelben figet bas fo genannte Schwerdt oder Gabil, bavon er feine Benennung tras get \*. Es ift 11 bis 2 Ellen both, eine halbe Elle bis bren Quartier unten am Rucken breit, oben aber viel fchmabler, gegen ben Schwang ziemlich jurud gebogen, dicf und ftumpf, daß es eher einem gefrummeten etwas jugefpiteten Pfahl gleichet, überdem mit der Sant und Schwarte noch überzogen, folgbar gang und gar unges fchieft, entweder bem Wallfifch oder einigen andern einen Stich ober Schnitt bamit bengubringen. Doch fann er demfelben fonft mit dem Maule Schaden genug gufus gen. Mamlich ihrer etliche (wie fie benn geneiniglich in fleinen Troppen giehen,) fallen den Ballfifch an, angftis gen ihn, und gerren gange Stucker aus feinem Leibe. Wodurch er bermafen abgemattet und erhitet wird, daß er den Rachen etwas offnet, und die Bunge, fo viel er fann, herausrecket, an biefe machen fie fich augenblicks lich, weil es ihnen barum am meiften zu thun, und fie fonft wenig ober nichts vom Ballfische effen, ober ber bicken haut halber von beffen Rleifde herunter ju gerren vermogen; aber, fo bald fie nur tonnen, in den Rachen fchlupffen, und die Bunge vollends herausfreffen: baber es fommt, daß unfre Leute dann und wann einen todten 2Ballfijd antreffen, der die Bunge verlohren bat, und Davon gestorben ift. Unfre Gronlandsfahrer feben biefe Schwerdtfifche ofters ben Spinbergen, auch in der Strafe Davis.

<sup>\*</sup> Adde bie Islandische Rachricht p.105.

Davis, wo sie zo bis 12 Juß lang werben. Zuweisen sind auch wohl siehen oder Junge gar ben Higsgland vor der Elfe geschen worben. Wan kann sie siver geoßen Geschwindigkeit halber ohnmöglich sangen, es wäredenn, daß man einen jungen etwa mit Widessen eine Wieinung wogu dieser Pfasse, den ich um seine Wieinung, wogu dieser Pfasse dem Fische wossel nichten mögte, der fragte, hieste ganz wochschießen hälpt, daße vorstellen Benn Schwinnung etwa zum Germenten oder Unsfasten

u. d. a. su ftatten fomme.

3ch zweifele feinesweges, daß die auf ben Ruffen bon Deuengeland fich enthaltende und von den dafigen Ballfiichfangern alfo genannte Killærs\*, das ift, Walls fifcbroter, eben bie von mir icht befdriebene Schwerdt: fifche, und ber Gegend nur größer, namlich 20 bis 30 Buß lang fenn. Denn es wird von ihnen gedacht, daß fie in benden Ricfern Babne, Die in einander fchliegen, und eine Rinne von 4 bis 5 Ruf hoch gegen bie Mitte Des Muckens figen haben. Gie geben allemabl in Wes fellichaft ben Dugenden, und fallen einen jungen Wallifich wie Die Schlachterhunde einen zu hekenden Stier an. Einige halten ihn benm Schmang, bas Schlagen mit bemfelben ju verwehren, indem andre fich an den Ropf machen und daran beigen und fchlagen, bis das arme folchergeftalt erhinete Thier die Bunge ein wenig ausvecket, Da benn einige feine Lefgen. und wo moglich feine Bunge ju ergreifen trachten. Wenn fie ihn endlich ertobtet, freffen fie pornehmlich von feiner Bunge und Ropfe: fo bald er aber beginnet ju faulen, verlaffen fie ibn. Diefe Killærs oder Zodter find von fo unüberwindlicher Starte, daß, wenn einige Chaloupen mit einander einen tobten Ballfifth fortfebleppen, ein einiger berfelben, ber feine Babne brein feget, vermogend ift, ben Ballfifch augens blicflich fort und mit fich hinunter auf ben Grund gu reiffen.

<sup>\*</sup> Vid. Philof. Tranfact. N. 387 p. 265.

reissen. Zuweilen hat man diese Fische befommen, und auten Thran daraus gemochet.

Bon aviers füßigen Seethieren.

5. LIV. Endlich will ich noch zwener vierfüßigen Seethiere gedenken, nämlich des Wallrosses und des Seehundes.

r) Noin Walltog. Das Wallroß (Rosmarus)\* ift bem Sechunde an der Gestalt des Leibes gar afnlich, doch größer, dieter und schwerer \*\*. Sie haben vier Juße oder wie unstre

\* Das ift, Meerrof ober Meerpferd, wie es benn auch bie Ungelfachfen Hors-Hwal (ab Hors equus, Sax, Sore ober Drs, Allem, Hors; et Hwal, 2Ball Cete) gebeiften baben. Die Ruffen nennen es Morss, bie Engelander Seakow, wie auch die Frangofen Vache Marine, und auf bem Mordamericanischen Ruften, mo es fich nicht meniger findet, Vache Marine ober and Bête à la grande Dent. vid. Dionys. Description des Cotes de l' Ameriqu. Septentrion. Vol. II. pag. 256. Die Sollander, fo nach Gronland fabren, fagen auch Walros ober Walrus : aber einige, bie in Indien gereifet, und irgend bergleichen gefeben baben, beifen fie auch Ceeleuwen, boch irrig. Denn bie Geelowen haben viel fleis nere Dentes caninos, und find vielmehr eine groffe Robbenart, bie mit bem Ropfe und ber gelben garbe bes Leibes ben Lowen abnlich fommen. Valentyn Bescryv, van de Kaap p. 125. (in feinem großen Werte von Offindien) Rolbe in ber, Befchreibung biefes Borgebirges p. 203. und ber bon Halag diff. Philolog. VII &. 12 citirte Anonymus. Mit bem Balle rof hat große leberemfunft, und ift einerlen Befchlechte, ber Manati ober Lamantin, wie die Frangofen fprechen, in Westindien.

weichten.

\*\* Um besten bat von biefem Thiere geschrieben Wartens Spissers, Rief Part. IV. cap. 4 n. 5, westlicht er eine gienstich guw übsblump gestlicht giebet. Es haben die alten Vorweger und Jesänber nicht nur aus den langen Jähpen Versterfichalen. Zesangsießte und anbers nicht genacht, höbe bern auch aus der bicken und jähen Haut Niemen un Schiffsfeilen achfoniten. Wie solche der alte Ochkenus in seinen don Anfalse odirten Periplo S. 5. und diese der der beställt angelhängten Note demeckte. Sehn derschliede erwehnet auch m S. daß der Tibut, den die Jimen zu seinen Zeit ihren m S. daß der Tibut, den die Jimen zu seinen Zeit ihren

Ronige

Sceleute zum Unterscheid fagen Dlagren \*, die nicht To wohl aum Gichen als jum Schwimmen bienen, wie benn die Ringer ober Baben überall mit Saut bedecket and ausgefüllet, boch vorn mit fleinen Klauen bewaffnet find. Die Saut ift bald eines Bolles dicht; die Baare Fury, fforrig, braun, faulgelbe. Der Ropf dict, plump und vorn platt, auf ber Stirn find gren Blafelocher: bas Maul mit bicfen fleifen Borften als ein Bart vers wahret. Es hat bren Bahne unten und vier oben. Muß fer benen gefien aus bem obern Riefer noch zweene lange, ein wenig gefrummete fcone Babne, die die beften Eles phanten : Babne an Barte und Beife übertreffen, bers bor. Gie find nicht recht rund, fondern plattlicht, auch nicht gang eben, fondern einigermaßen gerieffelt. Der rechtere Bahn ift allemahl ein flein wenig langer und grofs fer als der linfere. Weil diefe Thiere nicht beftandig im Baffer dauren tonnen, fondern ofters ju lande miffen, aber meift nur fteile Klippen ober abgeriffene Gisfelber porfinden, worauf fie mit ihren furzen und feitwarts figenden Rugden ju flimmern, und ihre fchwere unbes wegfame Korper nachzusiehen unvermogend find; fo hat ihnen der weise und gutige Schopffer diese lange Bahne gegeben, um in die Erbe und Gis einzuhacken, und fich Damit hinauf auch auf bem glatten Gife fortgugichen. Da fie auch einer wohl eine halbe Elle und tiefer untern Schlanm fectenben Art Mufcheln zu ihrer gewöhnlichen Roft gebrauchen, fo bienen ihnen die herausragende Bahne

Rönige gegeben, bestanden sen on deora fellum and on sugela fetherum and huales dane and on them fhip-rapum the beeth of huales hyde geworkt and of scoles. Ded is, it Bitefellen, Begescheten, Belissischerun und Schiffstelen, die aus Euler deutschlieber der bestellt geber der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt geworkt der der bestellt geworkt der der bestellt geworkt der bestellt geworkt der bestellt geworkt der bestellt geworkt der bestellt gestellt gestellt.

\* Flügel, a Sax. Flæran, babon bas Diminutivum Vleerken ben ben hollandern gebrauchlich, und Bogelflügel bebeutet auch als Bicken, ben Schlamm um und die Mufcheln beraugubacken. Endlich tonnen fie fich auch mit bens felben gewaltig mehren, und abscheulich um fich hauen. Dach ihrer Große ift, wie ohnschwer ju ermeffen, die Grofe und lange ihrer Babne befchaffen. Bater hat einft ein paar befommen, beren iedes 2 Paris fer Ruff und I Boll in der Lange und am dicheften Ende 8 Boll in der Runde hielte. Dergleichen ich nach: ber nirgends wieder gesehen habe. Ich befige noch einen davon, einen aber habe ich langft ber Geltenheit. wegen an einen vornehmen Berrn fur bie Ranfers liche Runftfammer geschenket. Dan findet felten bie recht große, und, noch feltener, die zweene gange und gefunde Bahne haben. Bor vielen Jahren habe ich einen gangen giemlich großen I Parifer guß und 10% jolligen Ropf nicht nur mit zween gefunden Bahnen, fondern auch mit der Saut und Bleifch eingefalgen in Deckel überfoms men. Weil er aber auf diefe Art nicht lange ju erhalten war, habe ich ihn abfieden laffen, und die Ropfbeine noch icho in meiner wenigen Sammlung aufgehoben. Das von eine Abbildung. 2Bas an ihnen efbar, hat angezos gener Martens augemerket. 3ch habe einft von einens Commandeur vernommen, daß er mit feinen geuten von ben Mieren gegeffen habe, und fie alle gang bumm int Ropf barnach geworben, welches fich gwar nicht lange bernach, aber boch mit graufamen Ropfichmergen vers Lohren.

2) Nom

6. LV. Der Seebund, Phoca, insgemein Robbe Geehmide, ober auch Salbund, Dan. Galbund, den Morwegern Raabe, Engl. Seal ober Sealbund, Brang, Veau de Mer, in Mordamerica Loup Marine, und von ben Grons landern felbft Pula genannt, ift siemlich gut befchriebent und abgebildet von Martens \*, auch fonft ein gar bes Kanntes Thier. Un. 1724 befam ich einen fleinen auss geftopf:

<sup>.</sup> Epitberg. Reif. c. 1 n. 4.

geftopften Sechund, der in der Strafe Davis gefangen war. Sein Ropf war flein, aber naturlich wie ein Sundestopf, bem die Ohren glatt am Ropfe weggeschnitz ten find. Er hat einige Barthaare, wie eine Mouftache; Die lang, feif und auf eine gang befondere Urt gewunden find. Die Oberlefge fchlaget ein wenig über die Unters lefge ber. Die Bahne find wie hundesjahne, doch noch fpisiger, im Oberfiefer furger als im untern. Der Sals ift bunne und ein wenig langlicht, ber eigentliche Leib aber nur fury, porn bich, mit einer breiten Bruft, hinterwarts fallt er gleich viel bunner, und endiget fich gar fpisig. Seine vier guge find nur fury, und bald wie Banfefuge gestaltet. Gie haben feine Knochen, fondern find nur wie ein dicker gappen von rauchhaarigtem leber. In den Borberfuffen find 5 lange fchwarze Rlauen, die mit ben Spigen über den Rand des Relles ein wenig bervorfteben. Die Buge felbft find ohne Beine, und fo fury daß, wenn er auf dem Lande lieget, Diefelbe wegen ber Rundung des Bauches folches nur eben berühren und ein flein wenig anhacten founen, damit fie fich fummerlich, boch gefchwinbe genug fortschleppen. Denn fie find eigentlich nur Bum Rubern und Schwimmen im Baffer gemachet. Die Sinterfuße fieben binten aus, und zwar die breite Enden perpendiculariter, wie die Rifchfchmange. Geine Saare waren nur furg und fleif. Uebern Micken hatte er braus ne Striche und Flecken; fonft mar er faulweiß, und uns term Bauch gelbicht. Der Schwang war nicht langer als der Stury eines Rebes. Ich habe das Thier ein mes nig genauer ausgemeffen, um etwan ben Belegenheit ges gen andere aus andern Geen eine Bergleichung anzuftels Ien. Das gange Thier von der Spige ber Schnauge, bis ju der obern Spine des Rlugels, am Sinterfuß war 2 Parifer Buß 4 Boll lang. Der Ropf allein 3 Boll lang und oben quer über 21 Boll breit. Der Bals hiels te 21 Boll. Die Dicke ober Sohe vorn ben bem Borbers Suß genommen 81 Boll und die Breite dafelbft über D 5 ben ben Ruden 9 Boll. Die Bruft noch ein wenig über Boll. Binten, wo die Binterfuße anfigen, mar die Die de im Diameter 31 3oll, der Schwang an fich 31 3oll, ber Borberfuß war lang an ber vordern Ede 34 Boll, an ber hintern 14 3oll: feine Breite oben 152 3oll und uns tenfer 24 3off. Ein Sinterfuß lang 44 3oll, oben ein wenig breiter als ein Boll, unten aber 61 Boll \*. Gie wathlen in der Strafe Davis zu einer folden Grofe, baf fie faft green Manner Lange befommen. Gie haben toobl vier Ringer breit Speck oben auf bem Rleifche, melebes gang auten Ehran giebet.

Bu beffen Rang mers Den eigene Schiff? augaereh-Det fo Robs genennet merben.

6. LVI. Jesiger Zeit, da diefer in fo hohem Preis, und der Ballfifd, fang insgemein fo fchlecht ift, werden eigene fleine Schiffe nach Gronland und ber Strafe Davis auf den Robbenfang ausgerehdet, die man Rob. benfchlager benfchlager nennet, weil von ihnen die Sechunde besonders aufgesuchet und auf dem Gife, wenn fie fcblas fen, überfallen werben; Da fie biefelbe mit Prügeln vor Die Dafe, wo fie fehr empfindlich find, todtichlagen, ober mit fleinen feifen Langen oder Dicken erftechen.

Gind ben Dorrigen Conmob: nern gunt Bebrauch fehr biene fam.

- 6. LVII. Den wilden Inwohnern in der Strafe Davis find die Scehunde die allernuthareffen Thiere. Denn fie Dienen benfelben nicht nur mit ihrem Rleifche aur Mahrung \*\* und mit ihrem Blute gur Argenen, fons bern
- \* Gine fleiffige und icone Anatomie biefes Thiere, bie bie Ronial, Frangofifche Angtomici in Darie gemachet, finbet fich in ben Memoires pour servir à l' histoire des Animaux p. 93 feg. Dem man berfügen tann im I. Supplem. bet Brefiguifchen Cammelung ben 10 Articel.
- \*\* Bon ben Cechunten in Morbamerica und beren Fang fi.h: Denys des Cotes de l' Ameriqu. Septentr. Tom. I.p. 64 feg. mo er auch anmertet, bof bie Jungen viel fetter fein ale bie Miten; und bag berfelben Thran frifch, gut gu effen und eben fo bequem gu brennen, als Baumol fen, weil er nicht ftinfe. Cben tiefer Autor gebenfet Tom. II. ch. 17 einer

bern mit ihrem Relle gur Rleibung, gum Schiffban und fo weiter, mit ihren Schnen und Gebarmen zu Renftern, Scaeln, ja gum Deben und Beffen, mit ihren Knochen du allerlen Saus und Yagdgerathichaften, und wer fann allen Gebrauch erzehlen? Go viel gutes ftedet in einer einzigen Gregtur, menn ber Heberfluft von vielerlen que ten Gachen, der die Menfchen luftern, ecfelhaft und faul machet, nicht ba ift, fondern Mangel und hunger diefelbe treibet barauf ju finnen, wie fie bas wenige, fo fie haben, ju allerlen Gebrauch anwenden mogen \*.

6. LVIII. Bevor ich aber von den Robben ober Manfindet Scehunden fcheide, will ich noch einer befonderen Gel fie auch in ber großen teubeit Erwehnung thun. Es berichtet namlich ein vor: Sattaren. nehmer und glaubwirdiger Schreiber \*\*, baff in der großen Eartaren in dem fußen und hellen Gee Baital, welchen die Ruffen unrecht More ober Meer nennen, maßen er eine bloße Sammlung von verfchiedenen fußen Rluffen ift, berfelben eine große Menge fich finden folle. Mis ich nun biefes meines Behalts ben niemanden fonft gelesen, so bin ich um so mehr bewogen worden, ben dem febr curicufen und Bergerfahrnen Beren Beidenreich (ben das Rufifche Oberberg Collegium gu Detersburg burch gang Giberien und die Zartaren bis an die Chinefifche Grange, fo mohl neue Bergwerte auf, als die alte an un= terfuchen und ju verbeffern abgeschicht gehabt,) mich dess halb eigentlich ju erfundigen. Derfelbe verficherte, baß foldes ber Bahrheit gemäß, und er biefe Thiere felbft

an Drt und Stelle mit feinen Augen gefeben batte, ja einer fleinen Gorte, bon beren Fleifch und Thran bie Bilben eine befondere Lecteren machen, auch mit bem lettern ihr Saupibaar einfalben.

<sup>\*</sup> Que virtus, et quanta, boni, fit vivere parve, Difcite. Horat.

<sup>\*\*</sup> In feinem beranberten Rugland p. 80.

er berichtete anben, daß fie vollig fo aussehen, als die in der Office, ohne daß fie etwas fleiner fenn, als biefe, und weil fie unterm Waffer nicht beftanbig bauren fonnen, hin und wieder in dem Gife, wenn der Gee gefrohren, Deffnungen zu erhalten miffen, um nach Mothburft aus und ein ju fommen. Die baherum mohnende Zartarn und Ruffen ichiefen fie mit brengachichten Sarponen, und brauchen nichts als ben Thran biefer Thiere in ihren tame pen jum lichte. Ich habe nachgebacht, wie fie mogen in Diefen Gee hineingefommen fenn, und bemerket, baf ihre Moraltern gar begremlich mit den darinn auch befindlis den großen Stohren aus bem Gismeere die Denifei bers auf, und burch die Tunguske in den See gerathen oder perirret fenn fonnen. Mur ift zu permundern, daß ihre Abfunft im füßen Baffer nicht allein fortgefommen, fonbern gar zu einer ansehnlichen Große und Reifte gedichen ift. Man fichet die Rraft der Bewohnheit, die mit ers ffer Jugend den Unfang nimmt, hieraus deutlich, und fonnte vielleicht ben weiterm Dachbenten zu ein und ans bern nicht unnuten Berfuchen bavon Gelegenheit genome men werben.

Mon ben Einwoh Leibescon flitution.

6. LIX. Munmehro wird es Beit fenn, auch auf die nern, beren vernunftige Ereaturen, die Ingebohrne der Strafe Staturund Davis, die man gemeiniglich die Wilden nennet, ju fommen. Es find diefelbe durchgangig, fo wohl 2Beis ber als Manner, fury und unterfest vom Leibe, boch das ben mobl proportioniret von Gliedmaffen, fett und vols lig, mir baft fie etwas platt pom Ungeficht; geftalt ich foldes auch an Demienigen Gronlander mahrgenommen, ber por einigen Jahren anhero gebracht murbe.

> Sie haben durchgangia femarge und feblechte Saare, braune und rothe Angefichter, doch diefe nicht von Mas tur, fondern von ihrer fcmutigen und raucherigen Urt zu leben, da fie viel mit Thran und Speck umgehen, und mit ungewaschenen Sauften ins Geficht langen, nicht ans herg,

bers, als wie die befannte Zigenner durch Schmieren mit allerlen Sett fich rothbraun machen. Denn fie werben nicht nur weiß gebohren, fondern man findet auch juweis len, befonders unter den Weibsbildern, weiße und recht artige Befichter, beren Unnehmlichkeit wohl ehe einige von den dabin gefommenen Coloniften dermagen gerichs ret hat, daß fie eine berfelben jum Beibe begehret haben. Sie find felten mit einigen naturlichen Bebrechen behaf= tet, fondern durchgangig von geraden Bliedmaßen und Befunder Leibesbeschaffenheit, wiffen, wie der Autor der angezogenen Gronlandifthen Perluftration fcbreibet, nichts bon Rinderpoden und bergleichen Rrantheiten. Es ers hellet aber aus deffelben nachher ebirten Dachricht von Diefer Miffion, baß Un. 1733 ein getaufter Gronlander, ber Die Docken in Dannemart überfommen, und feine Landsleute angeftecfet, bavon, weil wegen ber großen Ralte des Climatis die Pocten nicht jum Husbruch fommen fonnen, es ihnen auch fonft an Argnegen und Bars tung gefehlet, einige bundert hingeriffen worden ; die übrigen auch nicht anders als durch die Flucht und Bers meibung ber Rranfen gerettet worden.

S. LXX. Sonst sind sie gemeiniglich mit der kand: Bon bret kantleit dem Seedbut, einige auch mit einer so desen But Krantleit dem Seedbut, einige auch mit einer so desen But Krantleit der desenbut in Blumen aussschläget, dehaster: Woergegen sie außer dem Slimen und einen sie schaftert woergegen sie außer dem Sigsschauter, noch ein anderes, so eine dieblättertische Dlumen und einen sie stadt das, mit Dluss sien zeitrauften. Deren Krast auch die Danne hoch rahmen. Sie soben wedere Dund. noch andere Aersten. Preimen verbunden, worunter er gemeinigt die gut, als wenn allerlen Pflaster darauf geleget gewesen, zu helse wie und allerlen Pflaster darauf geleget gewesen, zu helse piechen, und sie Ausgeber, und das deuert, Waster gemein und Stagte ausgeben, und das dunner Waster ausgeben, und das dunner Waster ausgeben, und das dunner.

Bolf ben der Dase berumführen. Wenn jemand frant ift, (welches fie domick beigen) maden fie allerlen nar rifche Stellungen und Gebehrben, welche in ber 3hat eie gentliche Zaschenfpielerfunfte find, und ftellen fich, als wenn fie eine Gebne eines Thieres ober fonft etwas aus ber leibenden Stelle herausbringen, welches fie geigen und porachen, daß diefes die Krantheit verurfachet, nun aber bicfelbe geheilet fen \*. Und weil meiffentheils der Rrante wegen feiner auten und harten Leibesbeschaffens heit und aus der Einbildung, daß diefes mahr fen, genes fet, haben biefe Betrieger gemlichen Eredit, und perbienen foldbergeftalt ihre Nothdurft. Eben biefe hangen ben Rindern, auch mohl Erwachsenen Schnire, wie Pater Nofter pon gemiffen Knochen gemachet und andere Dine ge um ben Sals \*\*, davon fie bem bununen Bolfe weiß machen, daß die folche tragen, gefund bleiben und gut Bluck haben follen. Es giebet alte Leute unter ihnen, und murde vermuthlich derfelben noch mehr geben, wenn fie nicht ben ihrer Lebensart fo vielen gefahrlichen Bufale len taalich unterworfen waren.

Von der Landes: fprache.

- - "Bovon herr Egebe in feiner mehr angejogenen Nache richt von der Grönlandischen Misson, Sempel benen er felbst gugeschen, und die geübre Betriegeregen entdecket, p. 64 p. 170. ansistret.
- \*\* Diese nennen sie Angvoak, und fann man babon ein mehrers finden ben bem Herrn Egebe, in angezogener Nachericht p. 62, iz. p. 115.

Mrt,

pornehmen Bonners, ein fleines Dan- und Gronlandie fches Dictionarium ju befommen, welches der mehrbes lobte Prediger Egede aufgesetet, und von mir mit einer beutschen Erflarung ber Worter, auch einigen wenigen Benfugungen Diefer Dachricht angehänget worden. Es finden fich zwar einige wenige Borte, als Rinneta, ein Rind, Rona eine Frauensperson, Moria effen, Die man ohnschwer zu rechte bringen fann; fo hat auch ber Mutor ber Derluftration einige Dorbifde Borter: Quan Mugelicamurgel, Mordlandisch Quanne, Der Rifch, Mife, ben den Mordl. Difa, Rollect eine fampe, Mordland, Rolle u. b. a. angemerfet. Diefes alles ift aber ein wes niges, und fann aus dem Unigang mit ben Freniden in neuern Beiten erfchnappet und behangen geblieben fenn. Allein die Sprache an fich hat nicht die geringfie Ucher: einfunft weber mit der Mordifchen, Altgothifchen ober Islandifchen, Rinn-noch Laplandifchen. Ya ohnerache tet ihnen die Mordlichften Theile von Umerica fo gar nahe liegen, finde ich doch nicht, baf fie mit dem, was la Hontan und andre von den Sprachen ber wilden Mationen in und ben Canada u. f. w. aufgezeichnet, einige Ber: wandschaft batte. Db uns auch gleich Strahlenberg in feinem Mord: und Defflichen Theil von Europa und Affia eine Tabulam Polyglottam von gwen und drenfig Zartas rifder Bolfer Gprachen gegeben; fo findet fich gleiche wohl unter ben allen eben wenig die allermindefte Hehn: lichkeit, will nicht fagen Abstammung in der Gronlanber Dialect. Indeffen foll diefe Sprache, wie ein derfels. ben Rundiger mich beffen verfichert, ihre große Unnehme lichfeit im Rlange und viel artiges und nachbruckliches in ihren Redarten und Musdruckungen haben. Gie fcheis net auch gar nicht fo robe, als man ben einem fo roben und einfaltigen Bolte, wie die Bilden find, vermuthen follte, fondern vielmehr chemable von Leuten, die mehr Dachfinnens und Duffe als fie gehabt, mit Gleiß auss gearbeitet ju fenn, absonderlich wenn man die befondere

\* Ich will gur Brobe und Bewunderung ber Liebhaber ber Gprachen allbier einen Grtract aus ben pon bem frome men und fleifligen Prebiger Egebe 1725 gemachten, und m it burch gutige Benbulfe eines pornehmen Freundes in MS. an Banden getommenen Groulandifchen Collectaneis, fammt eie ner Deutschen Heberfebung beffelben bicfen Rachrichten anfugen. Diefe Collectanea beffehen aus einem fleinen Dictionario, welches fich unten im Unbange fub Lit, A. befinbet, und mit den Vocabulis, die Thom. Borrichius vormable ben Act. Med. Haffn. Vol. II. p. n feq. inferiren laffen, conferis ret merben fann : und ber Formula conjugandi , nebft einer fleinen Machricht von den Nominibus und Pronominibus, Die fub Lit. B. ju fuchen. Denn ferner aus einigen in Frag und Untwort abgefaffeten Elementis Chriftlicher Religion, barqus ich die gehn Bebote und bas Gebet bes herrn nebft einem andern Gebet gezogen, fub Lit. C. ingleichen guß einigen Alloquiis, woraus ich ben mertwurdigften und ju mehr als eis nem Gebrauch ju nugenden 9 und to Paragraphum allbiet fub Lit, D. mittheile. Endlich bat er aus bem 1 Buch Do. fis bie ri erften Cap. (bavon fub Lit. E. bas erfte) und einige Evangelia, fo gut er gefonnt, in bie Gronlandifche Gprache überfeget, (babon bas in Festo Annunciat. Mariæ fub Lit. F.) jur Brobe genommen. Boben ich noch zu erinnern babe. bag auch die Prapositiones und Conjunctiones in diefer Cpras che in Af-er Suffixis besteben, jum Er, Sumit, mobon? Sumat, wohin? lefumit von Jefu, lefumut gu Jefu. Killac Nunalo himmel und Erbe. Guditog und Gott. Die gur Religion und geiftlichen Dingen gehorige Sauptworter , weil Die Gronlander Sprache bagu feine Borter bat, hat ber gute Mann aus ber Norbifchen Mutterfprache nehmen muffen, als Gud, Gott, Engelija, Engel, Synd, Gunbe, Helligforfuach (von Sellig) beilig. Velligninch (von Beifigne) feeanen 2c.

das Beibesvolf eine besondere Ausrede für sich, indem ihre Worte gemeiniglich fich auf ein L'I endigen.

S. LXXII. Betreffind die Aleidung der Grönscher Ben diere der so inge dieselbe von Orche und Nobenfellen, die sie Aleidung mit vielem Klopsten mit Geriene und diend Gerben mit Urin, Ihran und dergleichen einigerungen gerben, auch wohl aus Bogeschlaufen werfertigt, um die Agden, die sein die Stocken und andern Fischehmen, nachdem sie siehe aufgebasen und andern Fischehmen, nachdem sie siehe aufgebasen und gespaltet, zu schrichen wissen, gernehet. Auf der Brust zusuchst am kiebe tragen sie ein Fische auf der Erperender: die weiche Flaumsste inne vonnöse.

Die Manner haben einen engen Roch aus Rebes 1), Der oder Robbenfellen mit Ermeln und einer Rappe, wie Manners eine Mondestutte, der ihnen bis an die Knie relder, und

fo wohl hinten als vorn eine abhangende Gpise hat. Des Commers tragen fie bas Rauche ause und des Wine ters ianwarts. Sie tragen auch bergleichen enge Sofen über den lenden, ingleichen Strumpfe oder Stiefeln, das Mauche innwendig: baben gleichwohl im Geben die Rnie oftere bloß werben. Ginige menige tragen gewalfete Islandifche Strumpfe, Die fie von den Danen zc. erhans beln. hembder noch fonft etwas von ginnen haben fie nicht, weil ben ihnen weder Sanf noch Rlachs wachfer tann, und ihre Armuth ihnen nicht geffattet, einiges Leinmand von ben Danen zu faufen. Wird aber ie manden etwa ein hembb geschenket, so giehet er folches über feine gewöhnliche Kleider ber und fofgiret bamit, als mit einem befondern Bierath. Wenn fie gur Gee und absonderlich auf den Wallfischfang ausgehen, gieben fie über ibre Rleider ein ganges Bemde oder Hebergug atte Bams, Sofen, Strimpfe und Schue in einem Stude bestehend, welches aus glatten Robbenfellen ohne alles Baar verfertiget, und mit Darmen fo bichte genahet, auch allenthalben fo fefte jugefchunret ift, daß fein Dafe

fer durchdringen ober fie fcmer machen fann. Dagegen haben fie oben an ber Bruft eine fleine mit einem Dflock permahrete Deffnung, baburch fie baffelbe burch Ginblas fen mit fo viel Wind anfüllen fonnen, daß fie nicht fins fen, ja bis ju halben Rnie im Baffer aufrecht geben, auch fich durch Maffigung ber Luft nach Belieben in ber Sec auf den Grund hinablaffen, und wieder heraufbrins gen. Geffalten ein alaubmurbiger Schiffer mich vers fichert, daß er es nicht nur felbit zu mehrmahlen mit Mus gen angefeben, und fie aus bem Grunde ber Gee etmas berauf holen laffen, fondern auch einen Matrofen gehabt, der nach einer fleinen Uebung ebenfalls auf dem Baffer treten und fortwandern fonnen.

BBeiber.

Der Weiber Tracht ift nicht viel unterschieben von ber Danner ihrer: ohne daß ihre Rocke etwas meiter, auch hoher auf ben Schultern find, bamit fie ihre Rins ber, die fie fiets, wo fie geben ober fteben, auf ben Rucken mit fich herum fchleppen, barinn befto beavemlicher tras gen tonnen. Im Commer haben fie fo furge Sofen, Daf die Beine und Rnie meift bloß find: des Winters aber langere, die bis an die Ruie reichen \*. Die Beis ber binden ibre Saare in einen Bopff bergeftalt auf, baß fie erft untenber einen Band legen, alsbenn bas Saar wieder überfchlagen und es noch einmahl binden, daß es rund, dick und fteif auffteben muß. In diefen Bopff flechten fie gur Bierbe allerlen Glascorallen, Die fie auch in die Ohren, um ben Sals und Arme, ja mohl juweilen gar auf die Schue bangen. Giniges Beibespoll, bas pielleicht fich ben Dannern jum gefälligften machen will, nehet fich mit einem Drat, den fie wohl durch den Ruf

\* Bu mehrerer Deutlichfeit fann man bierben nachfeben Die Ab'ilbungen ber Danner und Weiber, ale bie beften, Die man bat, welche Jacobaus und Laurengen bem Mulco Reg-Part, II. fect, a n. St Tab. I. einverleibet baben.

ihrer lampen gezogen, zwischen ben Mugen, auf ben Bas den, am Rinne, auch ben ben Dhren, nachbem man meinet, daß es jum beiten gieren werde, allerlen fleine Bus ge zwifden Rell und Bleifch, davon die fcmarge Mert= mable, wenn die Bunde geheilet, beftandig juruck bleiben und eben alfo ausschen, wie mir einer, der fich deraleichen auf bem Urm neben laffen, zeigete, als bie befannte Ris auren, die einige, fo bas heil. Grab befehen, fich auf bent Mrm geichnen laffen \*. Man hat mir für gewiß fagen wollen, daß diefer Dus diefen Creaturen, wenn fie fonft nicht hefilich, artig genng fiebe. "ifts nicht bem mannlichen Gefdlecht eine große Ebre, daß bas weibliche fichs fo fauer werben laffet, bemfelben fich annehmlich ju maschen? Db aber wohl in diefem Stude die Gronlanderin: nen fcheinen auf den Dus etwas zu achten, fo find fie boch fonft eben fo fchmutig als die Manner, wie fie benn benderfeits in allen fehr unreinlich leben, fich fehr felten, ober mobl gar in ihrem eigenen Waffer mafchen.

S. LXXIII. Sie haben gweperley Wohnungen, Wonibern eine für den Winter, die audre für den Sommer. Jer Gedunne Ditterbaufer find die geößesten, die sie gegen den Winter, der wenn sielange en einem Orte y belieben gedenten, aufzichen. Und diese sie eigentlich der Weiser ihre Werf. Sie danne die sterectigt aus Faldsteinen oder abseldalenen Kelerunnern, die sie mit zwischen gesenden der Aufziehen gesenden gesenden der den der Reiterunnern, die sie mit zwischen gesenden gesenden gesenden gesenden gesenden der Reiterunnern der abseldalenen Kelerunnern, die sie mit zwischen gesenden gemein gesenden gesende

1 2 worfener

\* Der Staffifde Gefanhte Ysbrants Ides melbet in Kiner. Reize narr China, p. ye on bri Saferern, Nifovier Tunguf genannt, bet er anter Wegste ansetroffen: Zy zyn ook Lieffebbers van Schoonheit, en om die te vermeerderen, verfieten ze hunne anngezigten, het voorhooft, de Wangen en Kinnen over al net op de volgende wyze. Zy doornaven de huid met alderhunde beeltenflien sten draad fineren zy met een zwart vet, en na dat de Draad eenige Dagen in de genaide woode is gewelt, reteken zy dien wederom daaruit; alsdan blyft het genaide teken flaan, en men ziefer wekinge die zulks nich hebbet nam.

morfener Mook oder Torferde zu befestigen und fo biche te, baf fein Bind hineindringen fann, ju verbinden mife fen. Gie laffen biefelbe nicht leicht über um Gflen aufer und über ber Erde bervorragen, fondern fenten ben Reft in den Grund ju mehrerer Reffiafeit und Bermahrung por Mind und Ralte hinein. Ohen auf Die Manbelegen fie einige Latten, und bedecken folche an Stelle des Daches mit Erbfoden ober Rafen. Gie feten auch einige Renfter hinein, die fie aus aufgeflitscheten und folgende ber Sange nach neben einander mit Gehnfaben bicht genebeten Robbens oder andern Rifchgebarmen gemacht, moburch Das Licht einfallt, und die Wohnung noch lichter als man meinen follte, gemachet mirb. Der Gingang wird uns ter ber Erbe als ein Maulmurfsagna hingegraben, both damit der Bind und Ralte nicht ins Baus falle, nicht gerade, fondern mohl gefrummet und lang. Die ause wendige Deffnung ift allemahl gegen ber Gee gefehret. bamit, weun fie heraus fommen, fie biefelbe als bie pore nehmite Quelle ihrer Leibes Mahrung und Mothdurft, fo aleich im Gefichte haben, und ob irgend fo viel Deffe nung fen, daß zu Berfe zu fommen, ohngefaumt erblis chen mogen. Bor bem Gange banget fat ber Thure. ein Rell, wenn man burch biefen finffern Gang auf ben Rnien, oder febr gebucht, gefrochen, fommt man gu Ende iuft in der Mitte des Saufes bervor. In einem folchen Saufe, bas nicht vielmehr als 20 Buff ins Gevierte hat, wohnen, weil fie nicht gantisch find, und fein Gefinde, bas mehrmahlen die Berrichaften an einander banget, halten, auch feine Meublen, die den Raum enge machen, befigen, ofters 7 bis 8 Ramilien, infonderheit Meltern und verhenrathete Rinder, Blutfreunde und Schwager benfammen. Bie benn auch, was gefischet ober gejas get wird, allen gemeinsamlich gehoret, und in auter Bers traulichfeit verschret mird. In einer Seiten bes Saus fes haben fie ihre Schlafftelle von Dielen ober Bretern auf Steinen eine halbe Elle über der Erde erhoben, und Stat

fat der Betten mit rauchen Rehfellen beleget. Worauf iede Ramilie ihren eigenen Schlafraum hat, ber von bem andern durch ein damifden gefvannetes Rell von 2 Ellen boch abgesondert ift. Die von einer Familie Schlafen foldbergeftalt ben einander, daß Mann und Frau bens fammen, die Gobne aber an bes Batern, die Tochter an ber Mutter Geiten liegen. Bor ber Schlafftelle bat icalide Ramilie ihre ciaene Ruche fteben, welche in nichts anders, als einer langen aus dem vorhin beschriebenen Beichftein gehauenen Lampe bestehet. Denn in derfelben ift eine tiefe Rinne gemachet, worinn man vermits telft eines mit Sped ober Thran wohl burchgefneteten und feft eingebrucketen Dachtes von geborretem Moof. und barauf gegoffenen Ehran beständig ein fanftes, nicht flatterndes noch fprigendes und wenig Rauch von fich ges bendes Flammlein unterhalt. Ueber bemfelben hangt ein oben an einer tatten befeftigter Reffel, barinn alles gefochet wird, alfo daß diefe Lampe fo mohl die Speife ju fochen, als das Saus ju erleuchten und jugleich baffelbe au heigen bienet. Einige haben auch noch bie Banbe, wo ich mich recht erinnere, mit rauchen Pelgwerf, Die haarfeite nach innen gefehret, überzogen. Weshalben es in diefen Sauferchen fo warm ift, daß man von der Strenge des Winters darinn fo wenig Befchwerde em= pfindet, daß die Inngebohrne, Manner und Weiber, fo lange fie in benfelben find, frets mit dem Oberleibe nacht geben. Indeffen haben diefe Wohnungen fur Muslander eine fast unerleidliche Unbequemlichkeit, ich menne ben abideulichen Geftant von barinn aufbehaltenen halbvers faultem Bleifche, Sifchen und Thran, der fo heftig, daß man bavon verachen moate: nicht zu verachen ber gaufe, mos mit alles angefüllet ift. Fremde, die zu ihnen fommen, wenn fie gleich von ihrer Mation, magen fie einander gus weilen von 10 Deilen ber befuchen, laffen fie nicht ben fich fchlafen, fondern weifen ihnen ein befonderes Dlats chen mit einem Bret basu an. Ben ihren Saufern mas 2 3 dien

## 246 Nachrichten von Gronland

chen fie fleine Boblen, Die fie mit Steinen ausseten, und darinn ihre im Commer geborreten Lobden und Gees hundefleifch zum Wintervorrath aufheben. 2Bas fie im Derbit und Winter fangen, legen fie auf die blofe Erde unter ben Schnee, und bergen es foldergeftalt vor ber Bermefung. Benn fie nicht mehr auf Die Gee fommen Konnen, fcbleppen fie ihre Weiberbothe an ihre Baufer, legen biefelbe umgefehrt auf vier Pfable, und verdecten barunter ihre Delgerenen, und was fie fonft an Waaren von Berth haben. Die Winterbaufer begieben fie im October,mit Unfang des Mans verlaffen fie diefelbe wies ber, entweder auf eine Zeitlang, wenn fie in der Dabe vers bleiben, ober gang und gar, wenn fie ben Ort verandern und eine beffere Gegend, wo mehr ju fangen oder ju jas gen, fuchen. Da benn die verlaffene Wohnungen ans bern, die etwa nach ihnen von ohngefehr dahin fommen, ju Theil werden. Ihre Sommermohnungen find leichte Begelte von glatten Dobbenfellen, zwen Relle über einander gehangen, gang rund, oben in der Spite nicht großer als ein gemeiner But. Diefelbe werben mit hols gern Stacken aufgestellet, und bat eine iebe Ramilie ihr eigenes, darinn fie fich behilfft. Die meiftvermogenbe unter ihnen behången oder futtern ihre Belte von innen mit rauchen Rebes oder anbern Rellen. Diefe Belte fole len recht zierlich gemachet fenn, auch viel reinlicher gehalten werden als die Saufer: fo baf barinn fich gut genug wohnen laffet. Ein ieber Sausvater bat auch in feinem Belte eine Lampe, und ben Reffel Speife zu fochen barüber hangend. Wenn fie mit ihren großen ober Weiberbos then in Gee geben, fubren fie ihre Belten mit fich.

Bon ihren Berlobuns gen. G. LXXIV. Wie diefe Erdnifander in allen einfältige finden wie Bien wie Umfande und der Matur gemäß verfahrent also wissen fie nuch den siener Dertolde und Derechtigums gen von feiner Weitläuftigfeit, Solennifaten oder Eeres monien. Eine Manneperson siehet nur darauf, widen wie de finden weitlauftigfeit weitlich und barauf, wie de fin

Mads

Madchen fich nach laudesgebrauch auf die ihnen oblies gende hausarbeit, infonderheit aufs Deben und Schneis bern, verftebe; und diefe fraget nur nach, ob ein junger Breper ein geschickter, fleißiger und glucklicher Rifcher und Jager fen. Beil auch fein Dabchen einen Brautschat mit zu bringen und tein Freger mas zu vermachen bat; fo ift leicht ju gedenken, daß es zu benben Seiten feine fone berliche Schwierigfeit fegen, noch viel Ergetirens nothig fenn werbe. Doch außert fich ben diefer Gelegenheit ein Musbruch der dem weiblichen Geschlechte angebohrnen Schambaftigfeit und (wo ich fo reden fann,) ein naturs licher Bohlftand. Die gange Gache pfleget nach des mehrmahls angeführten Autoris der Gronlandifchen Ders Inftration Cap. 12 (ber in biefem Stude beffere Dache richt giebet, als ich fonft anderswoher habe haben fonnen) auf nachtolgende Art angefangen, behandelt und beriche tiget ju werben. Ift ein junger Gefell in ben Cheftand au treten gewillet, und hat noch Meltern im geben, offens baret er benfelben fein Borhaben, und machet ihnen bie Perfon fund, ju der er etwa Luft hat, ob er gleich mit berfelben noch fein Bort bavon gefprochen. benn der Meltern Bille, und ift ihnen das Madchen ans ftanbig, verfprechen fie ibm, daß fie fie wollen bolen laffen: baju fie 2 ober 3 alte Beiber abichicken, welche fich au des Daddens Meltern, oder fals diefelbe nicht mehr im leben, ju beren Unverwandten verfügen. Wenn bics felbe ins Saus fommen, reden fie nicht gleich von der Brente, fondern fangen erft ein ander Wefprach an, rubmen doch ben Gelegenheit den Freger, wie gefchicft er fen, und was fur Glud er im Rang habe. Endlich brethen fie mit ihrem Gewerb beraus, und fprechen die Meltern um das Madchen an, ohn ihr felbft bas geringfie deshalb ju fagen. Ift das Dladden gegenwartig, gebet fie augenblicflich binaus, und thut als wenn fie nichts bon bergleichen Reden wiffen will. Bald hernach fichen Die Aeltern das Gefuch ju, und geben ihr Ja darein, auch wird

## 248 Nachrichten von Gronland

wird das Madchen wieder hereingerufen, und ihr vonihe ren Aeltern die Cache fund gemachet. 2Borauf fie ben Baargopff los reifet und übers Geficht wirft, auch gu weinen anfangt, aber weber nein noch ja jur Gachen fas get, vielmehr fich fellend als wenn fie nicht will. Doch Diefes hilft ihr gleichwohl nichts fondern bie Frenwerber faffen fie unter die Arme und fcbleppen fie also mit fich fort. Wenn fie nun in das Daus fommt, wo ihr funfs tiger Mann feinen Aufenthalt bat, fiset fie beständig por fich wea und heulet, wird the auch anfangs fein 2Bort bom Brautigam jugesprochen; boch trotten bie Anners wandte fie, und fagen, fie wurde noch veranugt und fus flig werden, wenn fie nur erft ein wenig beffer mit ihrem Brautigant wurde befannt geworden fenn. Dachdem fic foldergeffalt eine Weile por fich gefeffen und gemeis net, fpricht ihr endlich ber Brautigam su, und bittet. daß fie fich wolle an feine Seite legen. Beldes fie benn auch nach vielen inftandigem Unfuchen, vielleicht aus res ac werdenden Trieb der Matur, endlich thut. Undere bergegen, die fich auf feinerlen Beife wollen bereden lafe fen zu bleiben, laufen wieder beim zu ihren Meltern, die fie nicht wieder guruck fenden, fondern warten, bis ein Bote vom Brautigam fommt, ber fie wieber abholet. Wofern fie aber 2 bis 3 mahl foldbergeftalt vom Maune weg laufet, laffet er guleut, um bem Sandel ein Ende gu machen, einen Gack verfertigen, worein bas verlaufene und gar ju blode Madden von den ausgesendeten Frens werberinnen geftectet, ber Gacf oben foldergeftalt, baß nichts als ihre Saare beraus bangen, jugefchnuret und fie auf biefe Weife wieder beim gum Brautigam gefchleppt wird. Bornechft fie endlich ben demfelben mit ober wis der Millen perbleibet.

Bornthren S. LXXV. Es ift auch recht sonderlich, daß diese Bording Boller ohne ein desfalls habendes Geset aus natürlichet mie fie fich Erwohnheit, davon sie selbst den

Ursprung noch Grund nicht wiffen, fich ihrer Bermande in der Che ten fo gar bie ins dritte und vierte Glied enthalten, und betragen.

felbige nicht henrathen. Gin ieber hat insgemein nur eine Frau, meldes ben ber ganglichen Gefeslofigfeit, worinn diefe Menfchen Ichen, um fo mehr zu verwundern ift, als gemeiniglich ber Trieb ber verberbten menschlichen Datur jur Gleischesluft und folgbar jur Bielweiberen mehr als ju einiger andern Gunde ansvernet, auch iesis ger Zeit nicht leicht ein ander benduisches Bolf gefunden wird, ben welchem diefelbe nicht im Schwange gebe. Doch giebt es bann und wann einen unter ihnen, ber zwen Beiber hat, gleichwohl nicht aus Geilheit, fondern fras get man um bie Urfache, warum er bagu geschritten, ift bie Untwert ichlechtweg und naturlich, daß die eine tauglicher fen als bie andre, und boff er amen ernabren fonne. Ihre Che halten fie heilig, und hat man nie geboret, daß ein Mann fich zu einer andern, ale feiner eigenen Frauen gehalten hatte. Doch ift biefelbe fo unaufloslich nicht, daß nicht juweilen ein Mann von feinem Beibe, wenn fie nicht nach feinem Ginne ift, (wie ja wohl ben ihrer Urt zu frenen ohnschwer vorfallen fann,) fich scheiden, und eine andre nehmen follte. Saben fie Rinder mit einander, fichet der Mann viel durch die Finger und bleis bet ben ihr bis an ihren Zob. Dan follte nicht denfen, wie febr diefe fonft einfaltige Rerle ihr mannliches Bors recht über ihre Beiber zu behaupten miffen. Der Mann fenet fich erft jum Effen, und laffet fich von feinem Weis be bedienen, die nicht eher quareifen barf, als bis er acs fattiget und aufacftanden ift. Es feget auch zuweilen, wenn Dadame nicht recht aufgebet, Prügel. Doch find fie hernach bald fo gute Freunde wieder als vorher. Stirbet einer ber Chegatten, henrathet ber überlebende, es fen Bitme ober Bitwer, nach Belieben wieder.

S. LXXVI. Es ift leicht zu ermeffen, daß diese Art Ben Erzier Beibesvollts gar hart so wohl in als nach der Geburt bung abrer L5

fenn miffe, und es findet fich auch fo, indem man fie mes ber nor noch nach ber Wieburt über Schmerzen flagen hos ret. Doch fühlen fie Die naturliche Mutterneigung gegen ihre Rinder im hohen Grade. Denn fie tragen gegen Diefelben eine ungemeine Liebe, und warten ihrer mit auferfter Gorafalt: fo lange fie flein find, tragen fie felbe allenthalben, wo fie geben ober finen auf bem Rus chen, und biefer bienet ben Rindern ftat der Biege, Die fic auch, bis fie 3, 4 und mehr Nahr alt find, mit ihrer Bruft fillen. Bon Erziehung berfelben machen fie. wie leicht zu glauben, nicht viel Wefens. Denn \* man beret nie, daß fie die Rinder beffrafen, fondern man läfft ihnen ihren eigenen Billen : gleichwohl fruret man. wenn fie großer werden, feine fonderliche Meigung zu eis niger ungemlichen großen leichtfertigfeit an ihnen: und ob fie aleich feine fonderliche Chrfurcht, fo weit außers liche Soflichfeit antrifft, gegen die Meltern bezeugen, weil fie nicht beffer gelehret noch angeführet find, fo erweisen fie boch auch feine Biderfpenftigfeit noch Muthwillen in Musrichtung beffen, was fie ihnen etwa anbefohlen. Die jungen Knechte und Magde bleiben allezeit ben den Hels tern, bis fie in den Cheffand treten. Bernachmable fors gen fie fur fich felbft, boch verlaffen Meltern und Rinder einander niemabls, fondern bleiben ftets in einem Saufe benfammen.

Don ihren und beren

6. LXXVII. Die Gronlander fonnen fich in alles ichicken, fie tonnen unglaublich hungern, wenns die Butidtung Doth erfobert, fie tonnen aber auch abicheulich freffen, wenn Borrath vorhanden ift. Gie haben feine gewiffe Beit zu ihren Dablgeiten; wenn fie ber Sunger ober bie Luft antommt, fo effen fie. Doch halten fie des Abends ihre hauptmahlgeit. Biele fteben auch des Dachtes auf, fals fie erwachen und Appetit verfpuren, geben bin und effen.

<sup>&</sup>quot; Vid Bamle Bronl, nue Perluftration p. 47-

effen. Gie kommen nie in ein ander haus, wenn fie ets wa barinn su thun haben, ober jemand foreden wollen, ohne fo fort zu freffen. Inden find ihre Speifen, auch beren Burichtung an fich fo gar angichend nicht. Rleifch und Rifch ift alles, was fie haben fonnen, weil ihr tand anders nichts fortbringet: Kleisch von Reben, von Sas fen, von Sechunden, von allerlen Land, und Baffervos geln, Rifde, Die ihnen portommen, aus fuffem Waffer oder aus der See, auch Wallfifche, befonders aber ihre fleinen Lobben, Die fast wie unfere Stinte find. Das Rleischwerf effen fie bald robe, wenns namlich halb verfaulet, ober auf ben Rlippen an ber Sonne \* geborret ift, hald gefocht; benn fie fonnen fehr hartes und jabes Gffen, ja gar in Zeit ber Moth Riemen von bem Leber ihrer Rleider und alten Schue, ein menig mit Baffet burchgefochet, beiffen und perfcblucken. Daber haben fic alle mit einander ftumpfe abgebiffene Rahne, wie die alten Bauerhunde. Frifche Fifche effen fie ieberzeit ge-Fochet. Gie borren aber auch viele als Lachfe und bers gleichen, insonderheit die Lodden, (die im Dajo und Jus nio haufig gefangen werben.) an ber Sonnen fur ihre Winterprovifion. Geborrete Rifche effen fie ungefochet, und an fat Brods. 3hr Effen fochen fie in blogem Baffer und fo gar ohne Galy, (als welches fie nicht has ben,) nur des Sommers im Relde mit ein wenig Rett, Schmeer ober Thran, jur Bintergeit in ihren Saufern mit Robbenfpect baran. Das Rochen gefchichet in einem aus Beichftein gehauenen ober auch fupffernen ober megingen Reffel, wenn fie bergleichen erhandeln tonnen, über ber großen fleinernen Jampe, beren porbin Grwebe nung gefchehen. Ihr Seuer machen fie vermittelft groeper Stucker Solves, beren eines wie ein Triller in bas andere geftecket, und durch einen Miemen fo fchnell gebrebet wird, daß durch die heftige Bewegung bas eine Goly in Brand gerath.

<sup>&</sup>quot; Giebe bie Rachrichten von Jeland Nor. p. 85.

gerath. QBann bie Speife nach ihrer Urt gefochet, ober halb gabr ift, giegen fie juerft die Guppe bavon und faus fen dieselbe binein, bernach schütten fie bas Gefochte in minumer gewaschene Schuffeln, ober wenn fie auch die nicht haben, auf den blogen Boden, da fie mit Rugen gehen, und fregen es bavon. Ihre größefte Schleckeren finden fie in dem Blute der Robben oder Geehunde, (die beffen nicht haben als einiges andere Thier). Daffelbe bemuben fie fich, wenn fie folde fangen, nicht allein forgfaltig durch geschwinde Buftopffung der 2Bunden bens anbehalten, fondern auch nachhero bestmöglichst aufauhes ben. Sie laffen ihren Weibern nichts Davon gufommen, fondern behalten es bloß fur fich entweder ju trinfen, wenn fie deffen viel im Borrathe haben, oder an ihre Speife (um ihr einen haut gour à la Gronlandienne ju geben) nur etwas bavon ju fchutten, wenn ber Borrath geringe ift.

Bon ihrem Getrante.

S. LXXVIII. Ihr Gerranke ift das klare Wasser, es der liebe Gert gestalten gestalten. Dachfert, che sie don der Danen Kost etwas festen wolken. Nachher haben doch die, so wielen Umgang mit densschaft, siede essen gestalten. Ein und anderer hat sich auch bereicht sassen der eine gekente. Ein und anderer hat sich auch dereicht sassen der eine gestalten, des gestalten, des gestaltes fel wegen des wielen Getten, womit ihre Mägen anges füller, daburch die Varantewinspiritute gedampset werd dan, daß sie nicht zu Kopse sieden fennen. Toback daturchen hat man sie nicht leben fennen, weil er ihnen gubtiere und zu sich ger

Bon ihrer Handthies rung.

5. LXXIX. Nummehro wird es auch wohl Zeit fenn 4 ju gedenken, welchergestalt sie zu ihrer Leibes Mahrung und nothdurftigem Unterhalt gelangen. Dieses geschiehet

<sup>\*</sup> Bie der Autor der Gronlandischen Perluftration p. 39 anmerfet.

burch Sischen und Jagen, darinn alle handthierung und Bewerbe ber Manner einzig und allein beftelfet, und ihnen die Weiber auch, fo viel fie founen, ju Bulfe fommen. Ihr Siftben gefchiehet gwar bann und wantt in Strohmen und Muen, aber wenig und felten. Das meifte geschicht auf der Gee, vornehmlich nach Ballfis fchen, both auch nach andern Rifchen, Die ihnen Die Gee barbeut. Das Jagen thun fie auf der Gee nach den Robben oder Seehunden und nach den 2Baffervogeln: Muf bem Lande nach ben Dieben, Safen, wilden Suns ben, auch Ripper ober Rebhunern. In benden Gelegens beiten ermeifen fie fich nicht nur unermidet, burtig und Befdrickt, fondern haben auch ben ihrer Armuth und Mans gel an behörigem Stoff, fo wohl ausgefonnene und gus gerichtete Gerathschaften, und in beren Gebrauche for vernünftige und gureichende Urten und Bortheilden, daß man ben etwas genauerer Ginficht fich nicht genug barüber wundern fann.

6. LXXX. 3ch will von ihrem Rifcherzeuge oder Bon ihren Sifchergerathe den Anfang machen. Gie brauchten Bifchirges vordem Ungel von Knochen, iego haben fie fie auch von ten. Eifen; die fie von den Danen oder Sollandern befoms men. Ihre Dene, Die fie auf den Gluffen gebrauchen, find von langen fcmablen aus Wallfifchbaarten gart ges schuittenen Stremeln ober Riemen gemacht , womit fie gar hurtig umjugeben und vortreffich zu fangen wife fen. DBie benn bie Danen geffeben muffen, daß damit beffer, ale mit ihren banfenen Faben, ju fifchen fen. Sie haben auch aus Dehefehnen geflochtene Retfcher mit ene gen Mafchen, womit fie die todder fchopffen \*. Ihre Darponen oder harvunen \*\*, womit fie die Robben ober DBalls

\* Siebe Gronland, Perluftration p. 3%.

" 3ft ber Dabme bes Burfipieges ober Pfeild, ber auf ben Dallfifch gefchoffen wird. Die Frangofen fagen barpon, und bie Engell, barping - iron. Das Wort fommt bermuthlich

Ballfifde fdiegen, haben jacfichte Spigen von Knochen: Die es aber beffer machen wollen ober tonnen, fegen noch eine eiferne Spike por die fnecherne. Und meil biefe armfelige Menfchen fein ander Soly, ihre Gerathe ju vers fertigen, haben, als was ihnen von ber Imericanischen Rufte ohngefehrlich gutreibet, ober von ben Danen ober Sollandern überlaffen wird; an Gifen aber noch einen größern Mangel leiden: fo find fie fo gefcheidt und vorfichtig, baft fie mitten an die Barponen-Stange eine aufgeblafete Dobbenblafe (Avata von ihnen genannt) heften, Damit, wenn diefelbe etwa nicht wohltreffen, ober wieder ausreißen mögte, fie nicht verlohren geben, fondern von ihnen auf bem Baffer treibend, wieder gefunden, erhas fchet und noch ofter gebrauchet werben fonne. Bu bem find die Spigen alfo befchaffen, daß fie nach Erforders nif ber Umftande in allerlen Stangen tonnen eingestechet und mit Riemen von leber und von Rifchbein befeftiget, folglich foldergeftalt gleichfam vervielfaltiget werben. Die Barponen, die fie auf ben Wallfifch ichieffen, find giemlich groß, und beren Stangen gum beffern Gins bringen fchwer, auch in ber Mitten noch mit einem Bapfen von Knochen verfeben, um barbinter ben Daum gu legen und ben Wurf befto nachbrucklicher zu vollfuhren. Darneben haben fie auch langere und ichmerere Stangen, mit großen Spigen baran, die fie, wie unfre Lente Die Langen, jum Stechen gebrauchen. Muger Diefen haben fie noch eine große Urt von Burfpfeilen, große Robben und Wallfifche ju fchiefen, an beren Stange ju oberft ein paar Blatter von Wallrofighn gemachet fat Redern.

muthlich ber von bem Griechischen ann, womit ein bafichtes Bemehr, bad bie Alten ichon ben bem Range ibrer fo genanne ten Ballfische gebrauchet, ben bem Oppian aktevlie. Lib. V. v. 152 bebeutet wirb. Welches noch weiter ju geben von bent Debr. 277 hafta (vid. omnino Bochart, Hierozoic, P. II. L. 5. cap. 15 feq.) berffammen fann.

71.254 Ein Gronlandisches Schiff mit der dazu gehörigen Wind Blafe und Linden-Gerifte . p. 255. Lang. 20 1 in der mitte hoch 2 } die Oeffrung . . 1 & Fust Das dazu gehörige Rider, lang & Thus Em Gronlandischer Bogen lang 3 1 Fusf . p. 261. Der Pfeil dazu, lang 1 Flug. Cin Grönländischer Konaoder WeiberBoot, lang softes breit 5 1 Trus, hoch 2 Frust. p. 256. Con Gronlandicher Warffriebruit einerknicht noch fritze Cin dito mit einer Blade, a + Tus p. 254. Cirdito, non Vogelfchie for mit 4. Knöchana

Cigentliche Crisse des in sinem Wallischt gefundenen Strins Bille

p. 261.

Oben desfen Brofil.



· heitt

Febern, um einen richtigern, gewiffern und nachbruck: lichern Schuff zu thun, befestiget find. Noch brauchen fic, die Baffervogel, welche febr fchlau find, ju fchiefen, eine Art von Pfeilen, fo nicht nur vorn an der Spise mit einem fcharfen Rnochen, fondern auch um die Mitten im Quadrat mit noch vier eingeferbeten fpisigen Sachen von Knochen ju bem Ende verfeben find, bamit, wenn entweder der Bonel ben Wahrnehmung des anfommens ben Pfeile entweder gefchwinde tauchen, ober fich in die Sohe heben, oder auch auf ein ober andre Seite ein mes nig ausweichen, und darüber die vordere Spise verfeh-Ien mogte, boch eine von den mittleren auf alle Ralle gerichteten, und mit Biderhacken verlebenen Spiken noch gewiß treffen moge. Bie ihnen benn auch ber Burf gar felten miflinget. Dagen fie burch beftanbige Ue bung von Rindesbeinen an gute Ereffer werden. Das mit ferner ber Schuff noch um fo richtiger gebe, und fo tiefer eindringe, haben fie ben biefen und andern Wurfpfeilen ein gewiffes unten breites und oben fpigiges, alfo faft brevedigtes Wertzeug ausgebacht, welches in ber Mitten Die Lange bin mit einer fleinen Rinne, barein Das oberfte Ende des Pfeilftocks geleget wird , und ju oberft mit einem fleinen Dagel von Knochen verfeben ift, ber oben auf das Ende des Dfeils oder Burffpiefes fafe fet, und indem der Schuse mit der Sand in dem an dies fem Bertzeug befindlichen Griff giebet, einen fo viel frafe tigern Machdruck giebet.

S. LXXXI. Zweyerley Sahrzeingehaben se auf ben Bonden gen ben gen geben, und über Riesien über Walgtung sein auch zu vorschlichen. Ein Heines, so allein für die terhooite Walnur, und ein großes, so sier Walster und Manr ein siene. Das kleine ist, wie ein langlicher schmaße steuen. Ier Kahn, nur für eine Person gemachet. Der Grund dass sie in den geschen der Loren und der Loren genen der Loren der Loren

bein verbunden und befestiget : woruber Jelle von Sechunden mit Raben von Sehnen bichte genehet, ge-

zogen finb \*.

Diefe Bothe find fo leichte, baf ein Dann bas feine gemachlich, wo er hin will, mit fich tragen fann. Muffer diefen fleinen haben fie, wie gedacht, noch grofs fere Bothe, Die fie um Unterfcheibe Weiberbothe nene nen, weil die Beiber in denfelben mehrentheils das Rubern verrichten, ober weil fie bamit theils ihre Reifen thun, wenn fie mit Weib und Rind, Gad und Dad, fich darein begeben, und eine neue begremere Wohnfiate fuchen; theils auch auf ben Ballfichtang fich berfugen, Dagt fie ihre Beiber mit nehmen, fowohl die Speife gut bereiten und andre Sandreichung ihnen ju thun , als pornehmlich ihre gange Bembber ober windhaltende Ueberuige, wenn etwa ein Soch hinein fommt, augens blicflich ju flicen. Diese Bothe find eigentlich offene Prahmen vorn und hinten fpigig, untief, nur mit einem hohen Mande ober Bort. Gie merden von bickern holiernen Stangen als iene gemacht, aber ebenfalls mit Rifchein verbunden und mit leder übergogen. Gie werben gedichtet und gleichfam gepichet mit altem Robs benfpecke ober vielmehr ben Grifen beffelben , womit fie die Dahte fleißig und fets beschmieren, Die endlich Davon gang fefte und bichte merben. 2Beit por, swifchen ben Bortfeven haben fie einen fleinen Mafibaum mit einem Gegel, welches aus gespaltenen und geborreten Darmen von Ballfifchen ftriemenweise mit Zwirn von Mehes

Diefes ift eine ber erfern und einfaltriaften Arten von Guiffen, die man auch allemfolden ben den Des Bödlern ber bere dalten befannten Beltnightel anneilf, wie deben bei Loca nach juschen begun Scheffer de Mille. Naval. Veter cap. 3 p. 36 fee, beme bie äluttoret Supgeflagte novene fibenen, die Hafeus Diff. de Leviathan lobi cap. 4, 5, 11 fep. ctitret, der fie auch in ber feit. Geirfe fib dem Jederak den Gemmesette entroekte. Base neuers finder flot debon in eie. Mus. Reg. Dan. P. III. Seit. 11, num. 81.

Diehefehnen oder Darmen gufammen genahet, das zwar lang, aber nur 3 bis 4 Ellen tief ift, ohne Brage Boog-liene ober bergleichen. QBeshalben fie nicht gerabe unterm Winde bamit feegeln fonnen, jumablen Diefelbe febr rant und bald umtippen. Indeffen fonnen fie bas mit gar geschwinde fortfommen , und ein bergleichen Booth führet 20 und mehr Menfchen nebft ihrem Dluns der und Belten, auch ba der Fang gut gewesen, noch Dagu eine Menge Ballfifchfpect und Baarten. Dichts Deftoweniger find fie an fich fo leichte, daß fie von etlis chen Mannern fonnen über land oder Eng getragen werden. Wann fie auf ben Rang geben wollen, mas chen fie ihre Gerathichaft fertig, und gieben ihre bagut eingerichtete besondere Rleiber an. Behet es auf ben Robben = und Bogelfang; fo feten fie die fleinern Sara punen oder Spigen auf die behörige Stangen und bes festigen diefelbe. Un eine Barpune befestigen fie mit einem langen Seile von leber eine aubereitete aufgeblas fene Robbenhaut. Bon berfelben find Roof, Ruffe und Schwang herunter geschnitten, und alle Saare glatt abaefchabet. Machber find alle Defnungen burch Gehns faden fo fleißig wieber jugenehet und gedichtet, daß fie Wind halten fann. In einem eingehefteten ausgehöhle ten Knochen ift nur eine fleine Deffnung, Die mit einem Pflocf von Ruochen jugeffectet wird, daburch man ben Bind einblafen und auslaffen fann. Diefe aufgeblas fene haut bat ben Bortheil, daß, wenn eine harpune, woran fie gehoftet ift, in einen Robben geworfen wors ben, berfelbe bafur nicht ju Grunde fann; fondern, ine bem er baran giehet und gappelt, dem Jager Beit und Daum verftatten muß, ihm naber zu fommen und ben Reft zu geben \*.

Huf

Erfindung. Es haben feine neue ober fonft ohngewöhnliche Erfindung. Es haben fcon vor alten Zeiten die Fischer in ber Welfte an den Seilen, woran die Sacten oder Ungelne, bie

Muf bem Rahn wird recht por bem Gis bes Rifchers ein fleinen holgernen mit Knochen eingefaften Gerufte. wie die Rigur zeiget, befestiget, wo herum das Sarponens feil ordentlich gewunden, und barauf hinter folchen Gis ber iest erwehnte an bem andern Ende des Geils acheftete Robbenbala aufgeblafen, ober mit Wind ans gefüllet, geleget wird. Der Rifcher giehet über feine ges wohnliche Rleider oder einen Theil Derfelben ein Bams mit Ermeln und ber Rutte von glatten Robbenfellen melches er fest um fich sumachet, damit alles DRaffer. fo ihm auf ben Leib tommt, fofort ablauffen moge. Gr hat auch wohl bergleichen Sofen an. Bor ben Ropf leget er gur Bebeckung ber Mugen wider die Sonne ein holsernen Stirnblatt oder Stirnfpante, melche faft wie ein halber Bogen gestaltet, und auf den Gefen mit Rnos

bie sie jum Wallsichsange gebrauchtt, befestiget gewesen, bergleichen weite mit bem Munde aufgeblassen Schlänes Schatt, die sie ju gleichem Gebe aufgleise lassen, wenn der Sicht zu Gerunde gehen wollen. Oppian Lauerr. Lib. V. v. 177 seq. 1881.

οι δε οι όξιμη προσαξηρότας ευξίας ασπές Πιοιής αιδρομέης ποπληθότας ένθυς ες ύδαρ Δυομένα πόμπησις

bas ift: Sie, die Fifcher, aber laffen bie an einem Seil gebefetete meite burch menfchlichen Athem angefüllete Schlauche

bem fintenben Sifche fofort nachfchiegen.

Rnochen zierlich genug eingefaffet ift \* von der Beite, daß fie ohngefchrum die Stirn bis über die Ohren fchlieffet. Als: benn feget er fich in fein Schiffein platt auf ben Sintern, die Beine gerade voraus geftrectet, und ftopfet die Defnung des Giges umber nut feinen Rleidern und Robbenfellen fo dichte und fefte ju, als immer moglich ift. Deben fich But benden Seiten legt und befestiget er feine Burf. pfeile. In der Sand nimmit er ein einziges Ruber von Feurenholy, welches an benden Enden ein Blatt hat, fo boch undbreit ift, auf den Ecfen zu mehres rer Reftigkeit und Dauer mit einem Rande von Ruochen eingefaffet. Mit demfelben weiß er fich nicht nur gar geschwinde fortgubringen , und das Gleichgewicht gu halten, fondern auch wenn er umgeworfen wird, wieder empor zu helfen. Es ift nicht zu glauben , wenn mans nicht gefeben, wie schnelle diefe Sahrzeuge durche 2Baf fer fchieffen. 3ch habe einft iemand gehabt, der darinn fahren tonnen , denfelben habe ich mit einer fonft ges fdwinden Schute, worinnen vier Rerl aus allen Rraf= ten ruberten, nicht einhohlen mogen. Gie fonnen 10 bis 12 nordische Meilen in einem Tage bamit juruch les gen. Gie fonnen im farfen Sturm und hohler Gee, wenn unfre Bothe nicht ausfonnen , damit fahren , benn fie geben mit den Wellen auf und nieder , und achtens nicht, wenn eine Scewoge über fie herfchlaget, maffen bas Waffer nirgend ben ihnen eindringen, folglich ihnen

nter Reisteledereibung nach Siam Lib. 1 p. 31, nehft der Urfas de, warum er bey dem gessen Histo fich hölt, erweibnet, ) andern Theils aber und vornemlich aus dem Hacken mit dem Alafe, woram fein Wallfisch beiset, v. 135 feg. und aus der Beichgeibung seiner bergen Reisen Jahne (\*reisuzul) v. 235 feb. fattenn ur erkenne gischet.

\* Bermuchlich haben bie alten Gothen auch bergleichen getragen, welches in der historia Gotheici & Rolfi cap. 26 P. 161 Annifpaung (Svec Aennespang) frontale genennet wird. nichts anhaben fann: werden fie auch rund herum ge worfen, ifte ohne Schaden, weil die meiften fo geschickt find, daß fie fich mit Bulfe ihres Ruders wieder aufs richten und gurechte helfen. Jedoch wird hiegu mehr Gefebich, Starte und Uebung erfodert, als man meis nen follte. 3ch habe bis anieno unter vielen jungen und hurtigen Leuten ben uns nur einen gefunden, der fich in einem folden Rahn ohne Umichlagen aufrecht halten. und des Schwanfens ohnerachtet fortrubern fonnen. Aber mir ift noch feiner vorgekommen, der fich, wenn er einmahl umgeschlagen gewesen, alleine wieder herum und aufhelfen tonnen. Denn wenn man einmahl aus bem Gewichte fommt, ift ber Umfturg gleich fo vollig, baß man mit bem Roufe gerade unterwarts hanget. Dichts defto weniger wifen es viele von den Gronlandern ju thun. Ja es find einige junge Wagehalfe aar fo fertig, daß fie das Ruder auf den Macfen legen, daffelbe mit benden Sanden alfo liegend angreifen, und fich felbit mit Bleiß herumwerfen, auch auf ber andern Geite ohne Die Sande los gu laffen ober eine Menderung mit bent Ruder ju machen, fich wieder hervorbringen und auf: richten, welches both gleichwohl etwas feltsames ift, und ben ihnen felbft fur ein großes Runft : und Meifters ftiid geschätet wird.

Wie fie mit dem Wallfisch: fang ums gehen.

daß man fich wundern muß. Gie fuchen ihm durch die Barponen einige Schlauche anzubringen. groß diese Bestie auch ift, wird fie doch von etlichen Schlauchen wegen deren Leichtigkeit und Widerstand aufgehalten und gehindert, daß fie nicht ju Brunde fann. Bann es ihnen geglicket, daß fie den Ballfifch folchers geftalt gleichsam arreftiret haben, maden fie fich mit tens den naber binan, und bemuben fich ihm fo viel Stiche anzubringen, daß er fich verbluten und fterben muß. Als: benn werfen fie fich in ihren mit Wind nach Dothdurft angefülleten Bembern ober aangen Uebergigen in die See, und fcwimmen an den Rifth: Bleiben auch alfo fchwes bend, weil fie nicht finten fonnen, an und um benfelben, bis fie mit ihren Defern ben Speck herunter gegerret, ben fie in ihre groffe Bothe nach gerade werfen. Gie wiffen auch ihrer ichlechten Werkzeuge ohngeachtet die Baarten ober boch den meiften Theil berfelben aus dem Maul zu bringen, ju nicht geringer Beschimpfung unfer Specifichneider und Matrofen, die fo vielerlen groffe und foftbare QBerfjeuge dazu haben mußen.

S. LXXXIII. Bur Landjagd brauchen sie nach der Bonibren ersten, altesten und allgemeinen Art aller Bolfer auf Tabigag der Welt, Bogen und Pfale \*, Die Bogen find lang aus ten-

"In muß hierben eines seitenem Stulck gebenken, das ich im meinem Cabinet besses. 1696 sieng einer unster Gerfalanbessahren unstern Massisch in vollem Deue som an ein steinen. Pfeilhigis sand. Die ist auf allen Erden übermis schaft geschliften, wenigkend ein grünlicher Laften ib den Schliften, wenigkend ein grünlicher Laften, die lie Milben der Ertagle David sienen Besten vorheiten. Die bielde terneichen Erteinstein weben geberauter, des Wellban der Ertagle David sienen Waufrfeilen werber mit der Ertagle David sienen Bestehe bestehe bestehen vorheinen bestehen der Angeleichen Teilhigischen weben geberauter, des Erlen gehabt, ober es bloß ben siederenen bewenden lassen, das des siedes der eines der Angeleichen Schlieben vorheine Bestehen und bestehe und der eine Schlieben der einfehen der Angeleichen Wellber und der angeleichen Schlieben und der an eine Verlagen fehren fehre folgen unbekannten Walber, jus denen noch eine Solleiche unbekannten Walber, jus denen noch eine Solleichen Schlieben der eine Schlieben der eine Solleichen schlieben zu benen noch eine Solleichen Schlieben und der eine Solleichen Schlieben der Schl

Ce find feis ne Sande merfeleute im Laude

Mangel an Kunsten und Wiß fenschaß fen.

s, LXXXV. Außer diesen muß man Aunfte und Wissenschaften nach ihrer Erziehung und bebensart begignen nicht weiter als die 21 zehlen. Bon bem, was vor ihren Zeiten geschehen, wissen sie gang und gar nichts. Zu sie weißen sie gang und gar nichts. Zu sie weißen sie gang Alter nicht zu sagen weiß sie fie feine ander Zeitrechnung

ober andere, bie ihnen Gifen jugebracht hatten, gefommen fint, in ben Balfisch eingeschofen und ber Schaft, worinn er gefecht, verlebren fenn.

als nach dem Mond kennen. Jedoch wisen sie auch in diesem Stiefe nur so viel, als zu ihrem Gewerde nötigt ist. Wie se denn nach der Mondrechnung einander der deuten, wann der Wallisse war no die Cachelotte komme, wann die Vallisse gift auf der Kistle sie diese sie unter deuten, wann der Wallisse war kistle auch eine flelle, und wann er zu sangen. Maßen sie diese sten den Oanen zu erst vorfer angezeiget und niemalist in agere Angade geschieft haben. Soult sie der Angade geschieft haben. Soult sie noch eiz nigen wenigen sie kreit der der Angade geschieft haben. Soult so narach sie vermutssisch all sie nach eiz nigen wenigen sie kreit den Gereckien sich richten und zu rechte sinden versche Stadmen gegeben, wie Egede

" Wie benn eben nach biefen Gestirnen vor erfundenem Compas, die Alfen von ieher ihren Cours vornehmlich eingerichtet. Homerus bichtet Odysf. E von feinem Vlysse:

i meddelig löferen engyfuren; Hanne did al ome in Bandigenn nunnen. Danides i negem egi did dienn Beine, Aguns S' u ngi apalas infektern aukinen, H' i dori gyfuren gir i Glema danien. Oli d'apages erderrin Onaenie Tir yig dem dang Kadyad d'in Stad Hannnegengina in apagengungi Kartania.

- ipfe temonem gubernabat artificiofe Sedens, neque ei fomnus palpebris incidebat, Pleiadesque contemplanti et tarde occidentem Rootem

Bootem

Vrsamque quam et Currum cognomento vocant Qua: ibidem vertitur atque orionem observat. Sola vero expers est aquarum Oceani. Etenim ipsam jusserat Calypso diva dearum Ponto navigare ad finistram manum habentem.

11nb Virgilius Georgic I. v. 137. Navira tum stellis numeros et nomina fecit, Pleiadas Hyadas claramque Lycaonis Arcton.

Itemque Æneid. III v. 516 de Palinuro: Sidera cuncha notat tacito labentia celo; Archurum, pluviasque Hyadas, geminosque Triones, Armarumque auro circumfpicit Oriona. in feiner Dache, von der Gront, Miffion p. 57 begeus get. Die Bage (es foll ohne Zweifel ben Wagen, i.e. Ursam majorem heiffen) fpricht er, nennen fie Tugta b. i. ein Rennthier, ben Mordftern (Mordpol Urlam minorem) Kaumorfok b. i. einen ber ausgefahren Gechuns be zu fangen und wieder nach Saufe gefommen, weil es fcheinet, als wenn er pon ber See aufsteige und hervors fomme. Killukturfet, bas Siebenneffirn, hat feinen Mahmen bavon, weil diefe Sterne fo nahe benfammen fteben, baß fie gleichsam gusammen gebunden scheinen. Diefer Autor füget am angezogenen Orte noch bingut vom Wetterleuchten und Mordlichte, (welches alles geit ben hellem Wetter fiber ben gangen Simmel gefeben wird ) haben die Gronlander die Ginbildung, baf es die verftorbenen Geelen fenn, welche berumlauffen und Ball mit einander fvielen.

Wie auch am Commercio uns ter fich.

is. LXXVI. Daß die Grönländer noch weniger eine Sandlung oder Kaufmannschaft unter sich treis ben, ergicher sich von elses. Eine Sandlie, oder die Handlie der die Verläusse der die Kamilien, die sich zusammen halten, schaffen sich vonis sie die Nochläusse der die Nochläusse der die Verläusse die Verläus

Penig Handlung mit Aus: landern.

\$, LXXVII. Doch die Sandlung mit Fremden hat auch venig auf sich. Was die Wilden ihrer seits etwa aufseingen und abstigen können, sie Wallsteingen und Besten können, sie Wallsteingen und Verbensteinen. Doch der sein der können sie nach siere Interstein auch siere Interstein auch siere Interstein der Steinen sien das siere Verläusen und der Steinen siere Verläuser. Was sie von den Ausstandern begehren, sie erwas groß Walskandern begehren, sie erwas groß Walskandern können, ryffandhische gewähleter Ertrümpfer und den der Verläuser und der Verläuser von der Verläuser und der Verläuser von der Verläuser und der Verläuser von der Verläuser

und handschue, Reffel von Meffing oder Blech, Meffer, Stickfagen, Mabenabeln, wie auch Tifche, Raften, bolgerne Ruchenborte, Eroge \*, Dielen, Breter, Spanische Balten, etwas Gifen u. b. a. Wie aber biefes eines Theils feine Dinge von fonderlichem Werth find, wors auf großer Wortheil zu machen ffunde, andern Theils auch die vorhandene wenige und armfelige Inwohner bald ihre Nothdurft davon befommen; fo ift ohnfchwer au ermeffen, daß mit und ben diefen Leuten feine große handelung zu fliften fen. Bou obangeregter maßen noch tritt, daß nicht einmahl eine auswärtige Nationals lein mit Abhaltung der übrigen, den geringen Sandel mit den Ingebohrnen für fich zu behaupten, vielweniger die ben Martt noch weiter verderbende Zwischenlaufer und forrendrener abuhalten, bis daber permogend gewefen.

S. LXXXVIII. Ben diefen Umftanden hat und fen: Daber tem net man allhier auch fein Geld. Denn man fann es nen und brauchen nirgend anlegen. Sier fichet Gold und Gilber noch in fie auch fein feinem naturlichen Berth, namlich nach feinem Gebrauch Geld; und Musen, das ift, in feinem.

Dargegen Gifen, das hier die benden Grundurfachen aber Gifen alles Preises, Dugbarfeit und Geltenheit an sich hat, bat ein feinen wirflichen Werth behauptet. Man hat wohl eber einem Gronlander ein Goldftuck von etlichen Ducaten und ein paar Debenadeln, oder ein mit ein paar Saiten jum Klingen bezogenes Sackbret (als womit unfere fleis nefte Rinder fpielen) barneben vorgeleget, und fie haben nach einem von den letteren gegriffen. Denn Debenas beln wiffen fie ju gebrauchen, und wegen des Sachbretes barf man fich auch nicht wundern, weil fie große liebhaber von Muficf und Gingen find \*\*.

6. LXXXIX.

<sup>\*</sup> Gronland, Perluftr. cap. 10 p. 39.

<sup>\*\*</sup> Es ift anmerfenswurdig, bag man gu allen Beiten und ben allen auch ben fonft einfaltigften und wildeften Bolfern

Won ihrer Conversa: tion, Mus fif und Tangen. S. LXXXIX. Wenn fie benfannten kommen; so muß es getrummelt, gefungen und getanget fenn. Anfangs fegen

fern eine Urt von Bocal und Inftrumentalmufic anerifft. Die Urfache babon, weil biefelbe fo alt und fo allgemein ift, muß Zweifele ohne in ber menfchlichen Matur felbft ibren Grund haben. Und biefes findet fich auch ben wenigem Dachbenten gang flar. Der Menich nachbem er burch ben Rall ber erften Meltern, bie eigentlichen Urfachen ber Gemutheftille und Freudinfeit berlobren, babingegen bepbes an Geel und Leib in Unluft, Schmachheit, mubfelige Arbeit n. f. w. gerathen, ift bon Datur gur Kurcht, Schwermuth. Eragheit, Traurigfeit geneigt; beemegen brauchet er nothwendiger weife etwas ju feiner Mufmunterung. Und es ift phnichmer zu ermeffen, baf bie erfte Menichen, bie am beiten gewußt, wobon fie berunter gefallen, und baber auch bie Befchmerlichfeit ber Beranberung am farfeften gefühlet, fo fort auf allerlen und qualeich auch außerliche Mittel merben gebacht haben, ihren Rummer zu bertreiben, und ihr ni beracidlagenes Gemuth aufzumuntern. Da fie nun vermuth. lich gefpuret, wie bas liebliche Dvingveliren ber Gingvogel fie innerlich gerühret und ihr Gemuthe in etwas aufgetlaret : fo fichet zu glauben, baf fie obnichmer bemerfet, baf es bie Albwechfelung und Erhebung ber Tone fen, Die biefe befonbere Rraft und Birfung mit fich fubren, und folglich balb werben angefangen haben, nicht allein ihre Stimme ju uben, fonbern auch zu mehrerer Aufmedung allerlen flingenbes Berfreug auszufinnen und nach und nach auszubeffern. Sierinn berubete ber gute Gebrauch ber Dufic, welcher obne 3meis fel ben ben frommen Nachkommen Aba wird im Schmange und bem autigen Gott nicht mifffallig gemefen fenn. Die es aber allemahl ju geben pfleget, fo blieb bie berberbte und burch bie fuffe Melobien aufgelofete Ratur ber Menfchen baben nicht befichen, fonbern migbranchte, mas gur Ergvickung in Trauriateit und gur Unfrischung ben ber Urbeit bienen follte, jur Reigung ber Wolluft und Aufbringung funblicher Leibenfchaften. Ja man machte balb gar ein eigenes Sanbwert baraus, wie mir Gen. IV, at. feben, baf bes aus Cains Saufe entfproffenen lieberlichen Lameche gleich gegrteter Cobn ber Inbal fchon gu feiner Beit feine Befchaftigung bavon folders geffalt gemacht, baf von ibm die Pfeifer und Beiger von Profesion berfommen. Inbeffen ift biefe Runft nach ihrem tulaffigen

fegen sie sich nieder jum Essen, und fressen meisterlich: darnach siehen sie auf zum Spielen. Sie haben nämlich eine Art von Trommeln, die nichts anders ist, als ein etwas breiter und rund zusammen gesehrter Diess. Thierknochen: worüber man ein Fell straf gezogen has,

aulaffigen Gebrauch mit Doa Kamilie in ben Raffen gegangen und wieder beraus, auch nachher mit bem gunehmenben menfchlichen Gefchlechte über ben gangen Erbboben ausges. breitet, und von Beit ju Beit wetter ausgefunftelt worben; Wir finden bavon überall bie Gpuren, absonberlich aber in Drient, ba man fich bamit bie Unluft vertrieben und gur Urbeit aufgemuntert. Denn fo ftebet benm Jerem. XXXI, 5. Pflangen wird man und dagu pfeifen, und im Gegentheil can, XI.VIII. 22. der Weintreter wird nicht mehr fein Lied fingen, anderer Derter ju gefchweigen. Go bezeuget auch Chardin Tom, I feiner Voyages p. 127, C'est une habitude presque universelle dans tout l'orient de f'animer autravail par le chant. Et ce qui marque, que cela naît de paresse d' Esprit aussi bien, que de mollesse du corps, c' est, qu'on observe, que cette habitude est la plus forte du coté du Midi. Aux Îndes, par exemple, les mariniers ne sçauroient remuer une corde, qu'en chantant, ni la prendre même, qu' au milieu du chant. Les chamaux et les boeufs ont accoutumé d'etre menés au chant, et felon que leur charge est pefante, il faut chanter plus fort et plus conftamment. Man bat aber auch ben Musen ber Dufif ben geiftlichen Uebungen, ba bas menschliche Gemuth noch niebe Eragheit fpuren lagt, als im leiblichen, ju erhalten gefuchet, und fie besmegen ben bem Giottesbienft zu Sulfe genommen. Bie benn bicfelbe infonberheit ben ben Juben, die nach ihrem Maturel nothmenbig mas außerliches und fart rubrenbes baben mußten, auf eine aufnehmenbe Weife augeordnet morben. Belchen bie benbnifche Bolfer befanntlich forgfaltigft nachgeaffet. Und ein jeber wird ben fich felbft empfinden, wie febr ein geiftreiches Lieb afficire, wenn es burch eine angenehme Melobie belebet, und burch die Ginftimmung eines ober mehr bequemer mufifalifcher Inftrumenten (boch ohne theatralifchen Die eitelen Baffiones aufbringenben, ober bochffens nur bas lufterne Dhr vergungenben Exceff) bem Gemuthe noch allweis ter eingebrucket wird u. f. f.

und worauf, weil nur die obere Geite bezogen, von une ten hinein mit einem Stocke ein Berafel gemachet wird. Diefe Erummel nimmt einer in die Sand, und fellet fich Damit in die Mitten, die übrigen ftellen fich um ihn berum. Bald fånget er an ju trummeln und ju fingen bon ihrem Rifchfange, Jagden, Reifen u. d. q. was ihm eins fallt nach gemiffen Beifen, die ihnen bekannt find, und noch grig genug flingen follen. Macht auch allerlen poffierliche Stellungen, Gebehrden und Sprunge. Und wer es am narrifchften machen fann, der ift alleseit der beffe Mann. Die übrige anwesende Manner und Beis ber ffimmen mit ein, bupfen auch wohl darnach von eis nem Bein auf bas andere. Wenn ber eine mube ift, tritt ein anderer in feine Stelle, nimmt die Trummel, und fenet das Spiel fort, bis fie alle mude worden. Ja alles was fie mit einander zu besprechen, zu verhandeln und abauthun haben, gefchichet ben der Erummel und fine gend. Saben fie einen Bug oder Rang por, wirds auf Diefe Beife abgeredet. Bill einer gern etwas verftusen ober vertaufchen : fo bietet der Erummelichlager bas Ding auf und faget baben : Dis oder das werde bafur wieder verlanget. Weme bann unter bem Sauffen der Zaufd- anftehet, der giebet feine Buftimmung durch eis nen Schlag auf des Trommelichlagers Sindern, womit ber Zaufch richtig und fefte ift \*. Sat einer bem andern was zu leide gethan; fo versparet der beleidigte feine Rache bis jur Trummel. Ben erfter Gelegenheit, wenn eine Befellschaft fich luftig zu machen zusammen fommt, nimmt er die Trummel, tritt in den Rreif, und flaget trummelnd, hupfend und fingend dem Umftande, was ihm wiederfahren und machet feinen Wegentheil weidlich aus. Der andere verantwortet fich auch mohl auf gleiche Beife, und finget jenem wiederum feine 2Bahrheiten gu.

<sup>\*</sup> Siehe Gronland Perluftration p. 50 add. Nachrichten pon ber Gronland, Mision p. 72, 90 und 145.

Darüber lachet bas Bolf, und ber Streit ift aus. Die Parthenen geben als gute Freunde wieder ju Saufe. Gewiß eine lobens und nachahmungswürdige Urt, wo fein Recht noch Richter verhanden, Streitigkeiten gu fehlichten. Woraus man fiehet, daß in ftaru naturali nicht gleich alles durchs Schwerdt muffe entschieden wer Den, fondern, daß nach Urt der Menschen noch durch ans dere vernünftige ober lacherliche Mittel Die Gachen auss gemachet werden fonnen. Es habens auch die Danen, nachdem fie der Landes Sprache etwas kundig geworden, ofters anboren muffen, baf ihnen ein Trummelichlager, wie fie gefommen, den Gronlandern das ihre abzuliften, ihre Beiberchen ju verführen u. d. g. mehr fein derbe borgefungen. Dahingegen hat man auch oftere gefpus ret, wie angenehmihnen ihre Trummel fenn muffe. Denn wenn ein Daue Diefelbe nimmt und ein wenig darauf fpies let und dazu finget, ifte ihnen eine folche Freude und Ges falligfeit, daß fie nicht miffen, mas fie ihm alles dafür wieder ju liebe thun wollen. Es hat auch das Beibes: bolf noch einen Creifetang, baben fie fich anfagen, fingen und bald por und hinter fich, bald im Ereis herum hupf= fen. Wenn Fremde ankommen, die ihnen angenehm, fo fangen die Beiber am Strande mit einander an laut gu fingen und bamit biefelbe ju bewilltommen. Das junge Mannsvolf hat noch vielerlen Spiele und Llebuns gen, als das Ballfpiel des Winters ben dem Mondichein, und andere, die man mir nicht recht zu beschreiben wußte. Woben fie wunderswürdige Proben ihrer Behindigkeit, Gefchicks, Surtiafeit und Rubnheit feben laffen, als wors auf vornehmlich ben ihren Spielen ihre Abficht gerichtet ift, die dadurch vernunftig, untabelich, ja nuslich werden.

6. XC. Bepor ich Diefe Machrichten fcbliefe, muß Die Gron ich noch etwas von der Aufführung und den Sitten der idnder ler ben in dem Gronlander, von ihrem Dolitifchen Buftande und von mabren fiaihrer Religion gedenken: jumahlen daben fo viele Muss tunaturali.

nahmen bon den Regeln, wornach insgemein die menfche liche Sandlungen pflegen abgemeffen ju werben, ben bies fen Wilden vorfommen, daß fie ein gang befonderes und felbft gewachienes Bold, bergleichen fonft noch in feinens Theile der entdeckten Welt aufgeftogen, ju fenn fcheinen. Sie leben von ihrer Geburt an in ber allergroßeffent Frenheit. In ihren Rinder-Jahren empfinden fie nichts von einiger Bucht oder Beftrafung der Aeltern, wenn fie erwachfen, nichts von ben Banden einiger Befete, am allermeniaften aber von einem obrigfeitlichen Zwange. Ein ieder lebet, wie er will, forget für feine Erhaltung, wie er es verftehet, und die Gleichheit ift fo groß, baff feiner dem andern was einzureden, weniger zu befehlen hat. Ich mache mir fein Bedenten ju fagen, baf biefe Leutchen in bem eigentlichen ftatu naturali f. libertatis leben, aber in einem folden, ber demjenigen gar nicht abne lich fiehet, ben viele, die von dem Recht der Matur fcbreis ben, in ihren Syftematibus insgemein voraus fesen, und auf die abscheulichste Urt abmahlen \*.

S. XCI.

\* Cicer. de Invent. Lib. I, cap. 2. Fuit quondam rempus, quum in agris homines passim bestiarum modo vagabantur, et fibi victu ferino vitam propagabant, nec ratione animi quicquam, fed pleraque viribus corporis administrabant. Nondum divinæ religionis, non humani officii ratio colebatur; nemo legitimas viderat nuptias, non certos quisquam inspexerat liberos; non jus, æquabile quid utilitatis haberet, acceperat. Ita propter errorem atque inscitiam ecca atque temeraria dominatrix animi cupiditas ad fe explendam viribus corporis abutebatur, &c. Dergleis chen ich nuremem Beiben zu gute halten fann. Hobbes de Cive cap. X. S. I machet fich gleiche Einbilbung : extra civitatem fructus ab industria nemini certus: in civitate omnibus. Denique extra civitatem imperium affe-Etuum, bellum, metus, paupertas, fœditas, folitudo, barbaries, ignorantia, feritas: in civitate imperium rationis, pax, feouritas &c. welche Worte ber portreffiche Dufenborf etwas unborfichtig ju ben feinen gemacht und feinem Compendio de officio hominis & civis Lib. II, cap. 1, 6, 9 cinperleiber

6. XCI. Die Gronlander find einfaltig, aber nicht Bonihren bumm ; unbelehret, aber ihren Gemutheneigungen nicht Gitten. ergeben, ju feiner Gesellichaft verbunden, boch umgangs lich, gefellig, friedfertig, behulflich \*. Bon außerlichen Boffichfeitsbezeugungen und dem Wohlftande, ober Decoro, findet man ben ihnen nicht viel. Giner bezeuget gegen ben andern feine Ehrfurcht, und fommt es ihnen wunderlich vor, wenn fie ben den Danen feben, daß cis ner einen andern hober als fich fchatet, baf einer bes fielet, der andre gehorfamet. Benn fie einander befuchen, grufiet der kommende den Sauswirth nicht, und Diefer heifiet ienen nicht willfommen, fondern weifet ihm bloft die Stelle an, wo er fich niederfeten fann. Wenn der Fremde wieder weggehet, gefchiehet es auch ohne baß desfalls ju benden Seiten ein Wort gewechselt wird, Und fo ift der gange Umgang, den fie mit einander baben, in allen Stucken und ben allen Gelegenheiten beichaffen. Man fiehet baraus, daß Freundschaft ohne Complimens ten, ohne Reverengen, befteben fann. Gie find gang ohn: reinlich und ichmusig, mit dem Rifchfpecke, Thran : und

leibet fac. Deshalben aber sich gar gründlich wösetlegen laisten missen von dem schafftmissen und judicitaten Junisen Trico Obiere, 461 se., dessen missen de Segensse gang fein durch die Auflüssenzu unter Wilben bestärtet und erlautert werden schame. Es sit ja gar unnedigis, derssischer folisame Worssellungen zu Hilfe zu nehmen: man hat ohne bie Gerinde geung der Wersselle einer bestem kinstigung, des Einliftandes und allemeist der Christiachen Aufligen augupressen. Wenn nur die besser unterrichtet, der echten Philosophie, der woden Abelie und der göttlichen Offenbarung gemäßer ischen.

"Sie fied vie Demonat bepm Luciano von rechtschaffeinen ehrlichen Leuten soget: mandle inweise da vin deren de bir deures da vin dem. Sie than von elichten nach dem Liebe der Vernunft, was andere wiede Mollen aus Juvang ver Gefthe. Enecer over gar artis von bergleichen Leuten: non erant illi spientes viri, etiamli kaciedant feinenda in

pientibus.

andern Schmiererenen besudeln fie ihre Rleider, Bande und Geficht, und wafchen fich doch fehr felten. Gie waschen auch ihre Gefage und Schiffel nicht, wenn gleich die Sunde fie ausgeleckt haben. Gie entfeben fich nicht in anderer Begenwart einen Wind zu laffen, noch por beren Mugen ihre Mothdurft, die fie brenget, abgules gen. Sonft aber find fie in ihrem Umgang freundlich und luftig, mogen gerne, bak man mit ihnen fcherze \*. Denn von Matur find fie gur Trauermuthiafeit geneiget. Wenn fie allein, laffen fie ben Ropf bangen und feufgen ofte, ohne daß fie beffen auf Befragen eine eigentliche ober besondere Urfache anzeigen fonnten. Dur fublen fic ihr armfeliacs, unruhiges und Arbeit : Mihe: und Gefahr volles geben, und feben feine Befferung ab. Sa wie fann es anders fenn, da fie feinen Troffgrund weder aus der Philosophie noch weniger aus der Religion fene nen.

Mielellas fler find ih: nen unbes wußt,

6. XCII. Beiter leben fie unter einander in der große ten Berträglichkeit und Einigkeit. Gie wiffen nichts vom Deid, Saf, Reindschaft, Dachstellung, Bant und Streit. Doch weniger vom Schlagen ober Bewaltthas tigfeit, von Straffenrauberen, Mord oder Zobtichlag. Much nicht einmahl vom Rrieg mit ben Dachbaren. Wie denn ihr Schiefigewehr nicht dazu, fondern nur gur Jago \*\* beabem ift. Bon Suren und Surern horet man nichts. Gelbft die Umperhenrathete halten fich feusch, und reiset ober verführet feines bas andere jur Ungucht. Die Das nen haben wohl eher ein ober anders Madchen auf die Probe geffellet, aber gang und gar vergeblich. wenige natirliche Meigung zu fleischlichen guften zeiget fich ja dadurch merfbar genug, daß fic, wie vorhin ers wehnet, fo felten zwen Weiber nehmen, da es ihnen boch aanslich

\* Siche Gronland. Perluftration p. 53.

<sup>\*\*</sup> Arma cessant; incruentæque humano sanguine manus, odium omne in seras vertunt. Senec. Epist. 90.

gånglich unverwehret ist. Scheleute halten sich so genaut an einander, dag man von Schernoff fein Sermyel hat. Das Sigenthum kennen sie, mid ein ieher lässte das Das kingenthum kennen sie, mid ein ieher säste das Diedilahl und Raub ist was unbekanntes. Alles lieger um siehet offen: man hat keine Schiere noch Schassen, Schassen der die Rochassen och Kussen. Sie die der die das die

S. XCIII. Indessen haben biese kunte gleichmosst fein Gie belien Geseig, das sie, was sie ehm oder lassen sollen, beschret sie mober Gie dech weriger, das sie dagu verbinde: sondern sie sie bediet ein Geseig, und derwegen saden und brauthen sie und beine Oberigstei, als die zur Indobaburg der Geseige, um Beschäusig der Frommen und zur Bestrasung der Frommen und der Frommen und

6. XCIV.

\* Mife hat Ich, Barclaius nicht unrecht geursbeilet menn er Argen, Lib. I cap, 15 fortth: fi contineri fua foonte intra fines justitue posset genus humanum, tunc in pari omnium pietate non fupervacanea modo, fed injusta effent imperia. que cives jam sponte æquissimos ad inutilem servirurem adigerent. 3ch glaube aud, winn Borcler bit Gronlauber gefannt batte, er murbe ad Grorium Lib. I c. 3 p. 200 fo general und beciffe nicht geschrieben baben; ordo imperandi et parendi omni natura rationali ita destinatum est, ut societas et multiplicatio fine eo cogitari nequeat. Ronnen aber berberbte Dienichen burch ihr Beaturel und Umftanbe babin fommen, baff fie obne Obrigfeit befteben mogen; fo merben ja mobl Die neuern Bebrer bes Datur- und Bolferiechte nicht febr irren, wenn fie fegen, buf bie vollfommenen Menfchen im Ctanbe ber Unfdulb teiner Civilverfaffungen , feiner D'rigfeit murben benorbiger gemefen fenn. Allein ed leben leiber Die einzige Groniander in folder alucflichen Ginfalt, Armuth und limftauben, daß fie obite obrigfeitliche Berrichaft unter fich gurecht fommen fonnen. Die übrige Bemobner ber bekannten Beit fine befanntlich fo geartet, bal man Gott nicht genug banten tann, baf er ben obrigfeitlichen Grand Rationes phyficm & politicm, wodurch fle auffer 3weis fel genothis get mer: ben, frieds lich unter einander

au leben.

6. XCIV. Mich deucht, daß diefe Dinge nicht fibers hin ansufehen, fondern, daß es allerdings fehr anmers fungsmurdig fen, baß biefe Leute, die weber Griebung noch Schulen, weder moralifde Bucher noch Prediger, ja fchlechterbings eine felbftgewachfene unausgebefferte Ders nunft haben, aus einem inwendigen naturlichen Triebe, ber gleichwohl noch vieles mit den Thieren gemein hat, oder aus einer angebohrnen Reigung, Die ichon por ber Bers nunft fich ben ihnen findet, und von biefer wenig Silfe geneuft, fo vieles als bofe unnus und fchablich untera laffen, und bagegen vieles als qut, nutlich und nothig su Werfe richten. Es ift diefes ohne Zweifel noch ein Fleiner Reft des anerschaffenen gottlichen Chenbildes. Allein wenn man es gleichwohl mit bem lichte einer auf geflarten Bernunft befiehet, fo befindet fich doch, baff berfelbe ben diefen Wilben nicht recht ausgeifbet ober ans aemandt, sondern wohl gar noch verdunkelt wird: ins bem es ben ihnen nicht ju ben recht gerten Stricblein ober Pflichten fommt, fondern nur ben den allergrobffen Rugen, ober folden Offichten verbleibet, ohne welche Die außerliche Rube nicht fann erhalten werben, noch der Umagna mit feines gleichen, ober die menschliche Gefells Schaft, befteben. Auben find ihre Umftande fo befchafs fen, bafi fie ihnen ju ben angeführten Zugenben, ober vielmehr jur Enthaltung von den denfelbigen entgegen ffebenben Untugenden nicht affein Gelegenheit geben, fondern fie gar dagu treiben und nothigen. Die Unwif fenheit Des Bofen, Der Mangel Der Reigungsmittel und der bofen Erenipel macht, daß fie in der Ginfalt bleiben. Das raube Climat, ber wenige Borrath des benothigs ten, die mabfelige Urt denfelben ju übertommen, erhalt fie in ber Bufriedenheit und Gleichheit. Beil feiner mehr weiß, keiner mehr hat, als ber andere, hat er feine Hrlache

geordnet, und felbigen mit ber mitgetheileten Autoritat und Strafrechte berfeben bat ic.

Urfache fich uber ben andern zu erheben; und biefer teis nen Bewegungsgrund jenem einen Borgna über fich eins guraumen. Weil einer allein nichts ausrichten fann. muß er machen, daß er andere in Freunden behalte. Er muß ihnen helfen, bamit fie ihm wieder helfen, fie muß fen das Gefangene, weil ein ieder fo gut, als der andere, einer fo viel Dube bagu angewandt, als ber andere, gleich theilen. Ginieber muß bem andern bas feine lafs fen, fonft nabme ber thm bas feine wieber. Bant, Streit, Reindschaften muffen fie meiden, benn fie wurden fein ander Ende haben, ale baff fie fich unter einander felbis aufrichen. Das Land ift fo clend und unweafam, ihre Angabl fo geringe, ihre gange Berfaffung fo ungefchieft dagu, ober, daß ich recht fage, fie haben fo gar nichts, baß einiger Rriegesverfaffung abnlich ift, daß fie gegen andere ummöglich Conqueten machen fonnen : und ben ihnen felbit ftebet es fo fcblecht, baf niemand begehren fann fic ju übergieben. Abre arbeitselige Lebensart vers treibet ihnen die Bolluft, ja fie ermangeln alles farten Getrantes, bas diefelbe ben andern Wolfern jum meis ffen reifet, und fo weiter. Und folder gefralt rubret ihr Scheinbater Tugendwar bel nicht fo wohl aus einem inwendigen Triebe, als aus den aufferlichen Umftanden, morinn fie fich befinden, ber.

S. XCV. Und in Wahrheit es auffert fich auch ben Berr ten biefen fo unschnibig lebenden keuten sie und da der in den geschreite Herten aller Streiblichen verhandene Gaanne der Wie Grende fen, Denn sie achten die Banen geringer als sied gind mind aussi führt, führen bie Banen geringer als sied gind mind und

 bilben sich ein, daß die andern Nationen von der ihrigen ursprünglich herzesommen, und wenn sie denschen eine gute Mine machen, geschöck es mur aus Furcht, weil sie dieselbe beherzter und stärker als sich halten. Insonderheit wird sehr geklagte über der Grönländer, vorrehnstigt des Bediesvorses, underenwinkliche Jassfarrigs keit und Eigenstinn. Sie sollen sich auch eben kein Bedanst machen, wenn es seinslich geschöcken kann, dan Bann was weggunehmen. Widerfähret ihnen von diesen eine Gutthat, saffen sie keine Erkenntlichkeit noch

ten befto gefälliger gu machen , verbeprathen folite , fabe er fich ein moblaeffaltetes und vernunftiges Mabnen aus, und lieft um fie anfprechen. Er befam aber einen Rorb. Und ale er fich felber ben ibr anagh, lieft fie ibm zwar fo viel merten, baß fo mobl feine Perfon, als bie aus Dannemart mitgebrachte fchone Gachen ihr anftanbig maren, bezeugte ibm aber rund aus, baf fie bon ibm nichte an . ibn auch nime mer gum Manne nehmen murbe. Man fonnte lange bie Ilr. fache einer fo unbermutheten Beigerung nicht erfahren. Enblich brachte mans boch burch viele Dube bagu, bag fie mit ihrem Bruber nach ber banifchen Colonie fam , und nachbem man fiche recht fauer werben laffen, ihr Bemu b au gewinnen, und bie Urfache ihres fo beffandigen Reins gu erfragen, brach fie gulegt gegen einen Danen, ber mit ibr in ihrer Sprache reben fonnte, beraud: bag fie blog bed. wegen ju ber angetragenen Parthen fich nicht entichlieffen tounte, weil fie bebachte, baff ber angegebene Brautigant balb fterben tonnte, und baf fie, wenn folches vor ihr ges fchehen follte , fur Sunger und Rummer murbe bergeben muffen, weil bie Dauen alsbenn fie nicht murben achten. bie Gronlander aber fie noch meniger wieder 'u fich nehmen wollen, weil fie fur bie Danen, wie ihnen felbft befannt, gar feine Reigung, mohl aber eine groffe Germafchabung batten. Wie fie benn auch eber nicht zu ber Benrath fich bes reben laffen, ale bis man ihren Bruder burch aller'en gute Worte und Berfprechungen babin bewogen, baff er fie iberredet , unter ber feften Berficherung , mofern fie Bittme werben nigte, baff er fie alebenn nicht verftoffen, fonbern nebft ber Ramilie fur ihren Unterhalt beftanbig Gorge tragen mollte.

Dank verfpuren. Man hat mir auch erzehlet, daß als ein paar Jahre vor Unlegung der Colonie ein Schiff jum Berfuch babin geschieft worden, und einer von beit banifthen Matrofen fich unter fie ju weit gewaget, ihn ihrer etliche fogleich nieder jur Erben geworfen, einige tocher in den Leib geschnitten, und das Blut mit großer Begierde ausgesogen hatten. Davon man boch nachher weiter nichts vernommen. Wann man aber nun aus Diefem den Buftand des fich felbft gelaffenen Menfchens reiflich erweget, und daben anmertet, wie fchlecht derfelbe im Bege des Guten und der Zugend fortfomme: fo has ben die fo genannte politere Bolfer mit dem allertieffes ften Danf die große Wohlthat ju erfennen, die der treue Liebhaber ber Menfchen ihnen erweiset, ba er nicht nur Die Uleberbleifel des ihnen anerschaffenen gottlichen Eben= bildes durch fo viele gehrer in niedern und hoben Schu-Ien gleichsam laket abstäuben und aufhellen, sondern durch deren Unführung jur Morale den gangen Begrif des naturlichen Befetes, auch was an diefem noch jur Bollfommenheit mangelt, durch fein geoffenbartes Wort, und fo viele baffelbe erflarende Predigten ihnen deutlich, vollständig, überzeuglich und erweflich vor Mugen legen. Ja (daß ich es jum Preife Gottes hingufete) weil der Menfch nicht allein zu diesem geben erschaffen, fondern noch ein begerer Buftand fir ihn aufbehalten ift, und angeführtes alles benfelben noch nicht zu beffen Erlangung und Genuf bringen fann, ihnen einen Mittler entdecket und angewiesen, der ihnen die noch weiter hiegu nothige Lebren geoffenbaret, die rechte fraftigen Sulfes mittel angezeiget, und endlich gar burch feinen Tod, durch den er ihren Mangel erfetet, gemachet hat, daß. fie fowohl bie rubig, vergnügt und glucklich als bereinft in jener Welt felig und ewig leben fonnen.

S. XCVI. So herrlich und troftlich aber diese Er, Sie wissen kenntniß für uns andere ist, so betrübt und erschreftlich geligion

micht eine mabl einen Bearif bon einer Bottheit

und haben ift es bagegen, daß diefe fonft fo gut geartete Ereafuren ohne Gott in der Belt, das ift, ohne elle Miffenichaft und Erfenntnif ihres einigen Schopfers und Wohlthas ters leben, fo gar baf fie auch nicht einmahl ein Wort, womit fie diefes allerhochfte Wefen benennen fonnten, in ihrer Sprache haben, fondern bie, fo non ben Danen eines beffern unterrichtet worden, genothiget gewesen, ihr Wort Bud ihnen abzuborgen, und in ihre Sprache ju übernehmen. Es ift hochst zu bewundern und nicht zu begreifen, ba man von ie ber angemerket \*, auch die Erfahrung ber neuen Zeiten, und die nach und nach geichehene Entdeckung fo vieler vor dem unbefannter Sander es bewehret, daß fein Bolf fo entlegen, fo eine faltia, fo rohe und wild es auch fonft fenn mag, ju fins den, ben dem man nicht einige Wiffenschaft von Gott angetroffen hatte, wenn fie gleich noch fo buntel, vers berbet und irrig, ja gar in Abgotteren verfehret ift, wie es doch moglich fen daß gleichwohl die armen Gronlander fo gar aller Rundichaft von Gott ermangeln. Ich bit lange angestanden es ju glauben, habe es aber endlich glauben miffen, da alle, die ich gesprochen, mich verfis chert, auch der Unter ber Gronlandifchen Derluftration, der des braven Milionarii Berrn Egede Madbrichten gunt Grunde geleget hat, im legten Capitel ebenfals bezeuget, bafi bem in der That alfo fen. Doch ift wohl gemiß genug, baf ihre Boraltern ehebeffen werden von Gott und ber Meligion einige Wiffenschaft gehabt haben. aber diefelbe fo gar verlieren fonnen, ift befto unbeareifs licher, da ja die Meltern, menigftens die Mutter, mas fie von bergleichen Dingen für Begriffe haben, ihren Rindern allemal pflegen einzufloffen. Und hatte man nicht permuthen

<sup>\*</sup> Cic. Tufcul. Quæft. Lib. 1 cap. 3. Quod nulla gens tam fera, nemo omnium tam fit immanis, cujus mentem non imbuerit Deorum opinio. Multi de Diis 'prava fentiunt; id enim vitiofo more effici folet; omnes tamen effe vim ac naturam divinam arbitrantur.

muthen follen, daß fie wenigstens nach und nach wies berum, wie andere fehr wilde Bolfer gethan \*, die Mus gen gegen ben himmel wurden aufgehoben und die Bohlthaten, die fie von der Gonne jum Exempel fo fühlbar genieffen, anerkannt, mithin berfelben einige Ehrbezeugung erwiesen haben. Allein fo wiffen biefe Leute fchlechterbings von keiner Gottheit, auch von feinem Gogenbilde, noch einiger Bezeugung, Die einem religiofen Dienfte abnlich febe, bas allergeringfte. Zag in der Bochen, im Monate, im Jahr ift ihnen fo unheilig als ber andere. Gie mogen aufftehen ober fich nieberlegen, ju ber Dablgeit ober bavon geben: man fpuret nicht, daß fie eine andachtige Gebehrbe mas chen, weniger einiges Gebet thun. Es mag einer ges bohren werben, benrathen oder ferben, man fann nicht Die allermindefte nach einiger Religion fchmeckende Sandlung erblicken.

Sie bilden fich cin, daß alles also, wie es ist, von ichte gewelen, und von selbst entstanden sen. Dringer man in sie, daß es gleichwobl nicht möglich son könne daß die herrlichen Geschöpfe als die Sonne und andere nicht solere einen Wacher ogsabt haben, da ja feines ihrer Kähnchen von selbst entstünde, antworten sie wohl,

\* Crein de hell. Gallie Lib. VI cap. ar. Deorum numero cos folos ducum (German) quos cemun & quorum operibus aperte juvantur, Solem, Yulcanum & Luram, Bêltiệte unh ein mehrers fiel duch von ebn bepophisfen 3ge-läubern fagen fälft. Ed flinget för erbanlich, mad von ets und ber erfen Reften Sjänders, nämlich ben Thorket, mit bem Sundhurn, Mana, b. 1. Wend), erg. föter birb. Edition (Englegger, und siener nieben tirfa. Bennama Epottmeite bengeleget, und spura und feiner anbern til fache, quam quod a Luna affrormque opificio admirabili alquid de invibibili opifice colligendum flatuiliët, qui quoque jam moriturus, fo in locum foli adverfium efferir fecit, commendando fe in manus illius Dei, qui folem creavent. Landrama p.1 cap. 9. Arng. Ioan Specim. Islandic. Sech. 1 cap. 1.

das fonnten fie begreiffen, fenneten ihn aber nicht, wus ften nicht, wer er mare. Einige feBen mobl gar aus thorigter Ginbildung auf ihre Dation bingu, es mufte ein Kallak, b. i. einer von ihrem Bolte gewesen fenns der Simmel und Erde gemacht batte.

Das Ges gentheil rer greis glaubisch Gebraus che nicht

fcblieffen.

S. XCVII. Immittelft fommen doch ben ihnen eis gentoen nige ohne Zweifel von ihren alteften Borfahren berftams einigen ih mende Gebrauche vor, Die den Schein eines Aberglaus bens haben, ale die vorhin erwehnter maffen übliche ich menden alberne Berbindung ber beschädigten Glieber, Aubans gung einiger Salsbanber ober anderer Dinge als Gtus cher von altem Bolge, Bogelflauen, Raabenfchnabel, um por Kraufheiten bewahret ju werben ober gluflich ju fenn \* und bergleichen. Allein man merfet boch nicht, daß fie baben einige Abficht oder hofnung auf einige übernatürliche gottliche ober teuflische Kraft hatten; fons bern fie thun es nur bloghin begwegen, weil fie gefeben, bag es andere alfo gemacht, und gehoret, bag es gut ober bienfam fenn folle. Doch mutfen fie Geren und Sererey glauben. Denn im Jahr 1734, als einem Grons lander feine Tochter und altefter Gobn, die er ungemein liebte, an ber bamable mitenben anftecfenden Seuche verftorben, bat es fich jugetragen, daß derfelbe eine für eine Bere gehaltene Frau aus ber thorichten Ginbilbung, als wenn fie mit ihrer Bereren fein Rind getobtet, auf der Stelle erfchlagen. Borinn ihn bas Rind felber bes ftarfet, indem es in feinem legten vorgegeben, daß die Beftalt beffelben Weibes allgeit vor ihm ffunde, über ibn berete und wie er gefagt, ibn tobtete. Berr Egebe gebenfet in feiner Dachricht p. 64, baff er ben weiterer Erfundigung erfahren, wie die Gronlander vermeinen, Daß fo bald der Dlenfch fterbe, die Scele, fo fie Targneck

<sup>&</sup>quot; Siebe Gronl. Perluftrat. p. 57.

gneck nennen, pon dem Menschen in den himmel fah: re, ber & ib aber in der Erden bleibe und verwefe. Und Diefes ift bie Urfache, warum fie ben Berftorbenen, wenn fic ihn begraben, fein im geben gebrauchtes Rifch : und Jago : Gerathe benlegen , jumahl fie in ben Gebaufen fteben, bag berjenige, fo fierbe, anderwarts wieder les be, wo in Menge Rebe ju jagen, und Robben gu fans gen u. b. g. wo aber ober wie lange, wiffen fie nicht, am allermenigften aber, daß ber beib auch einmahl auferftes ben werde. Diefen elenden Menfchen mare nun ja wohl febr zu munichen, baf ihnen die Grunde ber mahren Res ligion moaten ernftlich bengebracht werben. Bumahl Diefe Menfeben mit buft anhoren, was man ihnen von Bott und beffen Schuts und Gegen, von einem gufunf: tigen beffern geben u. b. a. porfaget, auch es willig ans nehmen und fich felbit damit troffen. Es ift auch damit ein rubmlicher Unfang gemacht worden. 2Bas begut Belegenheit gegeben, und wie es bamit abgelauffen, habe ich gleich ju Unfang biefer Dachrichten 1. 6. p. 149. G. ermeh: net. Dachbem aber die Colonien groffesten theils aufgehoben, und einige Drediger barbon gezogen find, die Meubekehrte und noch wohl faum recht befestigte fich auch bald nach tandesgewohnheit gerftreuen werden: ift Bit beforgen, daß die geringe Wiffenschaft von Gott, bem Weltheilande und ber Meligion, fo an fie gebracht mor ben , in wenig Jahren wieder werde in Bergeffenheit Fommen, und alfo ber unfelige Sauffe in ber Rinfters nifi und ben Glende, worinn er flecket, leider noch lange verbleihen \*.

## S 5 6. XCVIII.

Ich muß hierben noch gebenfen, baß fich von bem fremmen Prediger Eg de ein MR, unter bem Litel: Bengnabelfing ellemeher til den Ebriffing für fich fich en Grentlandste Cathecumener, hoc est, Elementa christians relianties

Don Ber fatte und Betrau: eung ihrer Lodten.

6. XCVIII. Es ift noch übrig, daß ich der Todtens befratt, und Betraurung erwehne. Go bald iemand unter ihnen Zodes verblichen, nehmen ihn die nechsten feines Befchlechts, und beerdigen ihn mit vielen Rlagen und Seulen. Den erblaffeten Corper legen fie in ein Grab von Erbichoilen und Steinen in vollen Rleidern platt an die Erde, breiten ein paar Relle über ihm, und bebeden ihn mit Erbichollen und vielen Steinen. Des ben ibn legen fie jum theil gerschnitten das ihm gehörige Rifd : und Jagogerathe, als Both, Bogen und Dfeile, Burfpfeile n. b. g. benn die Binterbliebene maffen fich ja Dasjenige, was dem Berfforbenen jugeboret, in feine wege an. Gie halten auch ben Todeen fo unrein, baf feiner, als berjenige, ber ihm am nediften angehoret, ben Corper anruhren barf. Bie ihn beun berfelbe auch allein aufm Didden ju Grabe tragen miß. Gie betraus ren ihre Tobten gar febr. Die Blut : und Schmagers lidwerwandte fommen anfangs des Zages drenmahl, nachhero zwar fo fleifig nicht, doch ofte und fast ein ganges Sabr burch benfammen, fegen fich nieder, nehmen Die Ropfe in die Sande und ftemmen die Ellebogen auf Die Rnie, betrauren und beweinen ben Tobten. Berlaft ber Berftorbene feine Unverwandte noch Freunde, laft man ihn \* wohl ohnangeruhret an der Stelle liegen, da er verfchieden. Die Urfache warum, ift die vorhin ans acführte einachildete Unremigfeit, die auffer den allernach: ften Unverwandten alle übrige befchmiget.

wo diese S. ACIX. Zum Beschlus will ich meine wenige Wolf ur Muchmassingen von der Abkunst dieses so besondern

alfa

gionis pro catechumenis lingua Groenlandica cum versione Danica Ao. 17-4 a Dn. Johanne Egede Missionario Danico in Groenlandia seripta in 8vo, in beur Catalogo bet Danes sesbistichen Bibliothec assimpte, meldres baraus in bie Edusaldich Bibliothec erfaustre morben.

" Ciebe Gronlandifche Derluftration p. 48.

art

Bolfs zu weiterm Nachstimnen bier fürzlich anftangen, fprundlich Id siehe in den Gedanken, daß die Borfagren bieses wein. Wolfe aus Mordafien von den Samojedifchen oder Gy: berifden Zartaren berftammen, und nach Urt der fruchts baren nordifchen Bolfer, von ben ihrigen ausgezagt und eine neue Bohnung und Berble b mit Bertreibung ber alten Befiger fich ju fuchen genothiget worden. fie denn vielleicht durch Mova Zembla \* ihren Weg genommen, und in Offgronland (weil fo wohl dort als hier Die Thaler damable mit fo vielem Gife und Schnee als ichiger Zeit annoch nicht angefüllet, noch die Urme von ber Gee, die fie etwa überzusegen gehabt, mit fo vielem Gife, ale dermablen beleget gewesen) eingebrungen; und nachdem fie die dafelbft angetroffene Chriften ermordet, und fich an ihrer Stelle niedergelaffen, und einen Theil ber Ihren hinuber nach Weffgronland gefdicket, Die es mit ben dafigen Chriften nicht beffer gemachet. Die Gefchichtschreiber nennen diefe neue Bafte die wilden Strellinger, und fagen, daß fie die Chriften ausgetil get, aber von ihrer Berfunft erwehnen fie nichts. Die ABilden in der Strafe Davis haben unter fich eine Gas ge, daß ihre Boraltern, als fie in diefe lande fommen, Die alte Einwohner todt gefchlagen, aber von derfelben Abstammung miffen fie noch weniger Bericht ju geben, als von denen fie durch die Eisgebirge und Gismeere mehr und mehr abgesondert worden, barüber fie so gar ihre alte Meligion und alles vergeffen haben. Indeffen grindet fich meine Bermuthung auf die vielen Achuliche feiten, die ich gwifden den wilden Gronlandern und jes nen Bolfern an der Leibesgeffalt, Tracht, und Lebense

Diefes hat um so ehr geschesen können, da, wie unmehro guverlößig ausgefunden werden, Nova Zembla vers mittelst eines lithmi an der Officien den Stefaus od Edy mit Storien gusammelbängst. elde Etrablenbergs Korde und Offstefa von Europa n. in ere Enstit pgs. 17.

## 284 Nachr. von Gronl. u. der Straat Davis.

art finde \*. Die Mifovier Tungufi haben Ruber mit einem Blat auf ichmeder End, neben auch ihre Gefichter mit Riguren burch wie die Gronlander \*\*. Der berr Bas ron von Dalmberg ber als Roniglich Schwedischer Gous perneur pon Rinnland gestorben, bat mir erzehlet, baff als zu Unfang bes legten Rrieges Die Ruffen in Licfland cingefallen und auch fein Rirchborf geplundert, Diefelbe pon bergleichen Tartaren ben fich gehabt, Die feinen Dres Diger, einen jungen Mann und wohl ben leibe, fo bald fie benfelben erblicket, ergriffen, gur Erben geworfen, hm an etlichen Orten bes Leibes Wunden gefchnitten. und daraus bas Blut wie Engerthiere gefogen. ches andern der Beit mehr begegnet. Ein folch uns menfchliches Berfahren mit einem banifchen Matrofen habe ich porbin von den wilden Gronlandern erzehlet. Es murben fich auch bergleichen Spuren ben weitern

Machschen noch mehr finden. Ich überlasse aber dieses andern, die nichtere Muse dazu haben, und eile zum

ENDE.

\* Siehe de Bruyn Reizen over Moscou &c. cap. 11 & Ysbrand Ides Reize cap. 19 p. 116.

\*\* Ysbrand Ides c. l. p. 37 feq.



Anhang.

# Anhang.

## DICTIONARIOLVM.

NB. Die Accoute, welche über die Jelandischen Worter und fene berlich Confonances geseht zu werden pflegen, hat man bier in Ermangelung bergleichen Schrift weggelaffen.

## NOMINA.

Cap. I de Deo.

Gub Faber , Gott ber Bater, Gud Augutta. Gubs Cobn , Gottes Gebn ,

Gudib Nianga. Der Erlofer, Sarnickfach.

But ben hellig Annb, Gott ber heilige Geift, Gudib Anarsah, i.e. Gottes Uthem, man hat fein ander Wort ein geistiges Wesen anzubeuten.

Ctaberne, ber Cchepfer, Senarfoe. Cfabning, bie Schepfung,

Senach. Berren, ber Berr, Nallegarsnach.

Priefter, Pellefte. Engel, Engelip. Leufel, Tongarsnc.

Cap. 2 de Mundo. Simmel, ber Simmel, Killach. Jorden, bie Erbe, Núna.

Coclen, die Conne, Sackanach. Cocletin, Connenschein, Sachanacpoé. Coelen gaer nebe, bie Gonne gehet unter, Sackenac

tarripoch. Seelen gaer ep, bie Conne gehet auf, Nuioch.

Maane, ber Mond, Kaumeli. Stierne, Sterne, Ulloiach. Lyff f. Dag, Licht ober Lag, Kavoch.

Der Tag, Ullach, ingleichen Ulluit.

Mordit, finfter, Taack. Ratt, Nacht, Unnuach.

Cap. 3 de Igne. 316, bas Fetter, Ignach.

Snift, Functen, Ignitset. Ilostern, Feuerstein, Ignectant. En Lampe, Lampe, Kollech.

Rögen, der Rauch, Igga five lifeck. Urschluchtfull, ausgelöschte

Kehlen, die fich wieder ans gunden laffen, Auma. Aste, Afche, Ackfa.

Cap. 4 de Aëre. Eufft, - Silla.

Einft, - Silia. Star Lufft, Allacknach. Bind, Wind, Annoe. Cap. 5 de Aqua.

Sanb, Busffer, Imack.

Beth, Bush, Koveifinch

Effer, Bull F. Kock.

Jordh.

Eiriem, Getrem, Sarbach.

Bödtar, Belle, Malich, Ingulich.

Siob. Stuth, Uglipoch, e8

ill Stuth.

Siere, Sebe, Dinipoch, e8

En Dug Jawieg Sinus Kangertluck. De, Inful, Kickertach.

Cund, Straffe, Tunnuz. Styer, Schären, Ickarloch. Cap. 6 Nubes.

Styer, Wolfen, Núje. Lamp f. Jange, Rebel, Pyoch. Beam, Dieger, Skiellluch. Det regner, es regnet, Skiellupoch. Nagt, \* Netakornet. Ence, Schnee, Aput, live Kansch.

Steret Froft, ftarder Froft, Irfe. Draabe, Tropfen, Gute.

Draabe, Tropfen, Gute.
- Sarmeek, f Sicko.
Lorden, Donner, Kallaca.

Cap. 7 de Terra. Jord, f. Muld, Erbe, 19f0uch. Berge, Berge, Kackarsnach. Hoge, hobe, hügel, Kackat.

finch.
Eng, f. Greß, eine Wiese,
Lquit
Canb, Sanb, Sickaic.
Woss, Oryt.
Ers, Metal, Ignach.
Eteene, Eteine, Plackket.

f. Eben Land , Nachfeit-

Erf, Metal, Kinach.
Ettene, Creine, Ujackket.
Bister eller Linn, Bleg obet
Jinn, Ackerloch.
Zenn, Eifen, Sausch.
Raaber, f Meling, Ampfet
ober Meling, Kangisch.
Mettestent, Mehli in, Stiich.
Lalg'een, Lassifich, Ukafisch.

fach.

Stiell Muschel, Muschel,
Concha, Villoch.

Rroig Solfr, - Kiblekujach.

Cap. 8 Arbores et Terræ fructus.

Trån , f. Stofv , Holk , f. Wald , Opich. Koch , Wurkel , - Societe. Blade , f. Lofv , Blat vber Laub, Pilloch.

Af bungen Tider, f. Stoch, abgehauen Holb, Kefuk. Herpry, Haart, Kutsik. Enebar träe, Wacholber, avallakeiariet.

Enng, - Paunakarsit, Blaa Bare, Beibelbeeren, Klutarnget,

Kräche Bar, eine Art filmerger Johannisbeere, Pognech. Tollte Bar, eine Art kalb als

Johanniebeeren , Kingurner. Mulre Bar, eine Urt Prommelbeeren, Okforneh.

neh. Dogun. Dbaun, Angelica Burgel, Quaun.

Csp. 9 Animalia. Et Diut, ein Thier, Nerfüt. Reensbiur, Neenthier, Tucktu. Biöre, Báär, Nennoch. Refp. Ruds, Kakaka. Haare, Hafe, Ukallich. Enbörn, Eichborn, Tuach. En Dunb, Rumech.

Gap. 10 de Avibus.

Gap. 10 de Avibus.

Binger, Higgel, Tingmiach,

Piarenejkach.

Binger, Hügel, Sulluit.

Gap. Ep, Mennich.

Huge, ein Jungee, Piarach.

Rupe, Cohnepulon, Akeinftt.

Sapin, Nabe, Tulluach.

Dern, 20lft, Nechroarlich.

Baldte, Kaldte, Kickfolarfuach.

Gaas, Gans, Nerlech.
Unben, Eubte, Kachlerong.
Maage, eine Mcte, Naviar.
Lomme, I Lumbe, Apa.
Triffe, - Sarbach.
Eeber Hingel, Eiber Enbte,
Mévelech.
Drm, i. e. Mach) Burm, Koperloch.
Loppe, Jibb, Pillectach.

Mig, Muck, Ipperget.

Cap. 11 de Piscibus.

Sist, Fisth, Nechpia, Aulifasket.

Valsistet, Avalsisth, Arbach.

Luus, Laus, Komach.

Honlifich Barber, Walfifch Baarten, Sokach, Cachelorte: Kiotelic. Lap - Ekalac.

Torff, Dorfd), f. Kabblam | Ovach, Saolich. Ulcfe, Kuprrhan, Kanaisoch

Finbrer, Plateiffe, Okóctach.

Dvete, Dveite, hellutt, Netzenzch. Raabe, Robbe, Siebund'i

Pusa.
Robfiet, - Sullupauket.
Rogefalb, - Nepiser.
Steen Dub, Stein Beise

Steen . Dub , Stein . Beiff fer , Kiutilich.

Cap. 12 Homo ejusque Membra.

Et Mife, ein Menich, Innue' Et liber Barn, ein flein Rind, Mecklitungut, f. Nalluvianguach.

Ing Person , junge Person ; Innursutveiligeh. Gammel Mand , alte Mann ; Urockach

Pige Barn, ein Rind, weibs lichen Gefchlechts, Nivi-

achfach, Pige, Magb, Niviachfeisia, Obittbe, Frau, Agna, five Kona.
Cammel Quinbe, alte Frau,

Sammel Quinbe, alte Fran Agna Koechfeisia.

Membra hominis. Hofvet, Haupt, Niackod. Bovber, Huffe, Niuch. Hale, - Kongesia. Alchfell, f. Schulber. Tuvich. Strube. Rable, Iggera. Nache, Nacke, Tunnusod. Bryst, Brust, Ecksarrod. Myg., Rucke, Kulleg. Broft, . Brust, Mamma',

Ivienga. Broff, Borter, Bargen, Bigen, Millow. Bug, Batth, Naifact.

Rafbell, Nabel, Kallitzia. Blubbell, - Usna. Blubbell, - Usna. Blum, - Tallich. Houe, Elinbogen, Ickufiä. Gube, Geite, Tullimaot. Haanb, Hand, Akfeit.

Hand, Hand, Akteit. Hagre Hand, rechter Hand, Fallicpia. Wenstre Hand, lincke Hand,

Saumia. Hoffte, Hoffte, Sibbia. Rumpe, hindern, Nulloch. Been, f. Sfinchel, Bein, Ka-

nah. Laar, bicke Bein, Opperich. Knde, Knie, Szekoz. Auchler, Enckel, Tinumusod. Hall, Ferke, Kimmia. Hull, Ilickaka.

Foedsoele, Fußsohle, At-

Koedblad, - Isagei. Taer, Jahen, Ingoei. Stor Taer, groffer Jahe,

Under Salen, Unter Sacte, Magnei.

Nofbet Haar, Haupthaar, Nuckieteka. Dern, Ohr, Siuta. Auslicht, Angesicht, Kinag.

Dern , Dir , Sidta. Auficht , Angeficht , Kinag. Pande , Stirn , Kavoz. Dege , Auge , Irfich. Dene Steen, Augapfel Kim mera Degen Lange, Augenlieber, Ifanamia.

Denen brine, Augenbraunen, Kubrum.

Moff, Nafe, Kinga, auch Kingera.

Kingera.
Mindt, Kanerà.
Kinder, Backet, Ulluz.
Hage, Kinn, Tobluz.
Lider, Lefzen, Kacloch.
Lunge, Ockà.
Lundt, Jahn, Kiurich.
Kindt, Fauff, Erechpef.
Klab Daamb, flache Danb,

Luma. Lofve, Soble in ber Sand,

Kapfuri. Singer, Akfeit, five Ticka-

Leed, Gelencke, Naukusika, Magell, Magel, Kuckich. Legeme, Leichnam, Tima. Sub, die Haut, Amiag. Ridd, Fleisch, Neka. Been, Bein, fivo Knocken,

Saungà. Indvolle, Eingeweide, Innelow.

Hierne, Gehirn, Karachsd. Sierte, Herz, Umattd. Bug, Bauch, Naifacr. Mafre, Magen, Na. Ediber, Eber, Tinnod. Bidre, Blafe, Avactact. Menff. flare, Drect, Annach.

Diß, - Koch, f. Koct. Bloch, Blut, Auck. Mygbeen, Rúckgrath, Kuipickaka.

Rifobeen,

Rifbbeen, - Tullimeifika. Gialen, bie Geele, Tagneit.

Cap. 13 de variis Supellectilibus & Vestibus. Bifte Mebffab, Bifchgerathe,

Aulifaut. Qingell , - Karlufa. Garn , Dets , Kachsutich.

Alles Geräthe, was zur Fischeren und Schriffet mit

einem Worte: Pufenut. Badd, Hotfy, Umiach. Bue, Bogen, Pefikfe. Piel, Pfeil, Kachfuth. Börfe, Aulemich. Grube, Grapen, Ufur. Blachtibel, Bledjenfessel, Ki-

Blachfibel, Blechenfessel, Kiblisoch. Dele, Bier, Karjutich. Trå Bach, hölgerne Schüsfel, Pogetach.

Stle, Allaxich. Londe, Tonne, Neppathit. Stoel f. Bench, Stul ober Banck, Inarach.

Banct, Islatach. Rande, Ranne, Emungefoch. Elas, Kaumersoit.

Sar, Scheere, Keijutich. Cyn-Nagel, Rebenabel, Me-

Rnappe Maabl, Spel-Mabel, Kuckelich.

Kuckelich. Spe Ring, Nehering, Teckeriack.

Riortel, Mock, Annoach. En Stind Kiortel, ledern Nock, Kappiteich.

Burer, Sofen, Karlich.

Mapper, Mappe, N.

Soefer, Strumpfe, Aleke-

Sandste, Sandschue, Acka-

Hufve, Haube, Nessach. Traad, Drat, Fabem, Acktucharach.

Stoe, Schue, Isiamach. Stoffler, Stiefeln, Kamich.

Cap.14 de partibus Domus.

Boelig Plats, baulicher Plats, Inna. Hung, Saus, Igloé.

Sung, Saus, Igloé. Leit, Gegelt, Tappech. Dor, Thure, Mattua. Rogell, Schliffel, Mattuach-

Rogell, Schluffel, Mattuach faut.
Gulff, Pflaffer, Nertach.

Bindue, Fenfter, Iggelach. Lofft, Goller, Kalliah. Sper, Gesperre, Sparren, Pupelich.

Pupelich.
Dere, Art, Deil, Aglimaur.
Rafver, Adr. Bobre, Keiblorach f. Ketula.
Sag, Sag, Plechtut.
Borb, Boort, Seitiliach.
Defve, Ofen, Kirfarbiah.

Cap. 15 Faber ferrarius. Smed, Schmied, Sabbioch. Blose Balg, Blosebalg, Sab-

Sanimer, Kautach. Spitgor, Eifenbolgen, Kikiach. Bill, Feile, Ajomich. Jern, Eifen, Sauvich.

Cap. 16 de Itinere et Navigatione. Ben, Beg, Ackufinak.

Dense Kammooch.

Stof, Stock, Ajaupia. En Baad, Both, Chaloupe, Umiach, En liben Baat, fleines Bot. djen, Kajah. Ein großes Weiberboth , Kunikaijah.

Clib, Cchiff, Ummiachfuach. Seigl, Stegel, Dingerlaut. Mafter, Maften, Napparaut. Rarer , Riemen , Pautich,

Eputà. Storr, Ruber, Akkota. Zefo, Aklunach. Diae, Dabn f. Gegelftange,

Sennerúta. Slorg , Flagge , Flugel , Ar-

Cap. 17 Scriptoria. Dog, Buch, Eructoeroch. f. Machpersech , Aglecket, Schrift. Den, Feber, Suluch.

Zungemaal, Sprache, Okafé. Cap. 18 Confanguinitas. Clechtftab, Bermanbichaft, Шос. Faber, Bater, Attata, An-

Moeder, Mutter, Agnah, f. Fruchtsommelig Quinbe Nar-

Con, Cohn, Nianga, Ernerk. Dotter, Tochter, Pannia.

Comieger. Bater, Seckia. Sader Broeder, Bater Bru-Der, Akà.

Brober, Broeber, ber alteffe, Angejuoà.

Brober, Broeber, ber jungfte, Gofter, Schwester, Noyà. Coffind, Comefterfind, Kal-

Born, Rind, Kittongei. Foralbern, Boraltern, Angejokait. Liudebarn, Rinbestinder, Nal-

luvianguach. herre, herr, Nallegach. Tiener, Diener, Kibga.

Cap. 19 Mercatura, varia. Riobmanffab , Raufmann. fchaft, Neokitichsach. Speill, Spiegel, Taractoch. Berler, Petlen, Sappane. Rifte, Kasten, Itlabich.

Raarbefling , Degenflinge, Pennamich. Rnifv, Meffer, Ingelich, Sa-

En Staal ; Schale , Poye-

Etffafvjern , Schabeeifen, Puppetoge Duppenmerct,

Et-Menftebillebe , Menfchen-Bilber, Innuerach. Et malet Billebe, gemabltes

Bild, Aftiliach.

Nomina Adjectiva. En ander, ein anderer, Aipa. Altformeget, allmachtig, Kait. Alle og Enghber, alle und iede, Tomarmic.

Beebfing, better? Sernekau. Blind, blind, Tackpeifoch. Bludferbig, Jachgornig , Iktotoch.

Bebrofvet, betrubt, Alliufa-Dum, Taus, bumm, Okai-

foch,

Dofo, taub, Tuffiliaactoh. Elendig, elend, Piara.

Fiendft, feind, Kigagnakau. Fremmet, fromm, Kablu-

Reed, fett, Poellekau. Saae, menige, Ikkekau. Bulb, voll, Ullikartoch. Burchtsammlig, furchtsam,

Forftandig, verftanbig, Silla-

kaetoch. Sammell, alt, Innekoakau.

Glad, frolich, Tappactoch. Spid, meiß, Kakoctur. Bone, hoch, Teckekau. Balt, labm, Sebbütfach. Saard, hart, Magnars. Beslig, beglich, Pinneitfor-

Sunerig, . Kalikaú. Salfobelen, balb, Ilà. Sporffor, wie groß, Kannoch

Das, Kagnamafoch. Saftig, gefchminbe, Tuevio-

Doag, uiefun, uneben, Man-

neekaù. Spordan, Kannoctoch. Spormange, wie viel, Kap-

Svaft, ftarp, Scharf, Sppic-

poch. Sporfomhelft, Samé. Jefva, fchlet, fchlecht, eben,

Ibelig, ieglich, Ipfalioch.

Mar, flar, Kaamerfoch.

Rrum, bonet, frum, gebogen,

Rarrig, farg, geitig, Erligtougoach,

Rort, furs, Neakau. Ronftig, funftig, Angekoch. Kloeg, flug, Sillackactoch. Lab, faul, Tigach.

Lanpfom, langfam, Tuevekau. Lang, lang, Teckekau. Lang ber fra, weit babon,

Ungefekau. Liben, flein, Mickerfunguach. Led, leicht, Okichpoc. Lonnagtia, lugenhaftig, Sei-

glotorfuach. Mager, mager, Sellokau.

Mett, mittelmäßig, Kaftile-Mild, milbe, gart, Samivoch,

Myn, neu, Nuteisiach. Mar, beb. nahe ben, Sanniane. Dogle, einige, Illei. Diventill, oben gu, Povane. Dfverflodig, überfluffig, Amar-

Com er Magentil, Illactut. Raadt, Okangifoch. Rund gafve meld, Erlitou-

gilach. Rug , reich , Piffæckichfor-

Rob, roth, Aupallatuch. Saa mange, fo manche, Imanenich.

Galt, falbig, Tarcocb. Snefve , Erang , gebrange, enge, Tettopa. Stalbet, Nya Kangifoch.

Sterch, fart, Nekoakau. Clibrig, Golipferich, Koaf-

God, fuge, Tirugafnukakad. Uhvag, flumpf, Ipkekan. ena

Caa ffor, fo groß, Taima Cfarp, boag, Charf, Ip-

Ction, schon, Pingakaú. Saaban, folder, Emaitoch. Cfalchegtig , Schalchaftig,

Akpalingnach, n'naffuach, Erett, gantifch, ftreitig, Kaf-

Jor, burre, Pennakau. Tung, Cbar, fchwer, Oki-

maakau. Tom, får, ledig, Nungaroch. Innd Smaall, bunne, fchmahl,

Zorflig, burflig Immerekau, Ublue, unverschamt , Ikton-

Ung, jung, Innufutoch. Bittig, wihig, Sillakactoch. Ilvittig, unwigig, Sillakan-

Dreb, fortornet, bofe, gornig, Ningaetoch.

## Baab, Kuffikau. Adverbia.

Ja . Ap, illam. Den, nein, Nagge. Ja faa, ja furmahr, Songong.

Pronomina. Jeg, Joh, Uanga. Du, .- Ibbli. Sand, er, Una, Ubba, Tauna. Di, wir, Uagat. 3. ibr, Illipie De, dem, fie, Ocko, tauko. Det, es, Macko. Doget, iemand, illec.

Numeralia.

1. Attaufe. 2. Marluc. 3. Pingafut.

4. Siffimat. 6. Arbonet.

7. Arlech, f. Arbonec mar-

8. Arbonec, pingafut.

10. Kollith. 11. Arkanget.

12. Arkanget marluc. 13. Arkanget pingalut.

14. Arkanget fiffimat. 16. Arbafanget.

17. Arb. marluc. 19. Arb. fiffimat.

20. Arb. tellimat.

Verba.

Mabner, erofnen, Matuerpoc-NB tertia perfona. Mander, abnden, Anakfaro-

Adter, erachten, vermeinen,

Adlnder, num, gehorfam? In-Melder, Nerrioch. Meldis, Innokoellopoch. Afbrober, abbrennen, Opa. Alfhugger, abhacten, Kippua. Alffrager, abfragen, Killiac-

Afstiller, abichablen, Auvi-

Mintenber,

Untender, angunden, Ekickakpà.

Alrbender, arbeiten, Senoà. Alttrager, begehren, Piomo-

## B.

Barer, beben, Seiucpoc. Barer, heben, tragen, Tyn-

Bange vare, bange merten,

Barub, austragen, Annicpà. Bancher, flopfen an die Thur,

Kaupach Bedecher , bebedfen, Martuah. Beber f. befaller , gebieten,

befehlen, Ineppa Beder, inderlig, Inchfiapoe. Bedrofver En, iemand betru-

ben, Aliusapà. Befommer, befommen, Pya.

Beleer En, einen beleibigen, Berommer, berühmen, Olou-

Befeer , befehen Irfiga.

Beffiremer, befchirmen, Sar-

Beffylder, befchulbigen, Paf-Befoger, befuchen, Tickera-

Befontter , befpenen , Kiffa-

Betaler, bezahlen, Ackiller-

Büder, biethen, Kwecka.

Bier efter , nach etwas mar. ten, Utaekya. Binber, binben, Killarchso-

Blafer, blafen, Salluapoch. Bluber, gior, mild, ergrenen,

Imangecpoch.

Blifver, feeb , fett werben,

Blifver warm, warm werben, Kiffalapoch. Blifver taald, falt werben,

Kiaglagpoch. Blifver breed, bofe merben,

Blober, bluten, Meitsapoch.

Bluis ved, fich woraber fcha. men, Iktópoch.

Boner, biegen, Niuktipoch. Bortgaar, fortgeben, Aula-

Branber, brennen, Opa. Bruge, brauchen, Attopà. Bryberaf, abbrechen, Nap-

Briber ned , nieberbrechen,

Bntter, beigen, Tauforpa.

Circfler, abeirefeln, Kapiropà.

# Dagie, es wird Tag, Kaula-

Danger, taugen, Ketichpoch. Dier, gedenhen, Mellupoch. Doer, tobten, Tokolechpoc. Drager Manden, refpiriren,

Mihem holen, Anafatoch-Dragerfra, wegtragen, Au-

Drager floenf, bie Chue ab. tragen, Kamillapoch Draber, treffen, Tockopa.

Dricher, bruden, Imacpoch. Drifber ben, hintreiben, Aiactapoch Drommer, traumen, Sini-

Dryber, tropfein und vielleicht treiben, fließen, Guffillapoch.

Efflerfolger, nachfolgen, Ma-

licpa. Eper, zueignen , f. eigen gu

gehoren, Pia. Elefer, lieben, Neglinoch. Elefer igien , wieder lieben,

Ackingacpa, Enber, enbigen, Navopoch. Er bange, bange fenn, Eifika. Er glad, frolich fenn, Tap-

pacpoch. Er gob for, es ist gut bavor,

Aktungila. Er heeb, es ift heiß, Onakau.

Er hand, es ift weiß, Kakocpoch.

Er hofven, Pallacpoch. Er iche til fiebe, nicht gur

Stelle senn, Maningila. Er teafisios, fraftios senn, Nukakangilach.

Er farst, gefund fenn, Tokongilachpoch.

Er such, franck schn, Nepachsmaroch Er stiden, schnutzig schn,

Apperchpoé. Er stinnenbe, burchscheinenb

fenn, Kiblaripoch.
Er stolt, stolk senn, Makita-

voch. Ertilbage, jurid fenn, Unic-

Er tilftebe , jur Stelle fenn, Manepoch.

Er tich, dick senu, Ipsokau. Er tom, dumm senn, Nungupoch.

Er bus, weife fenn, Sillakas poch. Er nbe, aus fenn, Sillame-

poch. Er ung, jung senn, Innursutoch.

F. Fager, befommen, Pyd.

Kager mad, effen friegen, Mamatopoch. Faarmed giochwo, Mitrapoch.

Farer vild, irren, Tamapoch, Fafter, befestigen, Ivertippe, Halber, raffen, Orlooch,

Falber, fallen, Orlooch. Falber neb, niederfallen, Neekapoch. Farfver, fårben, Aglepoch.

Hufer, feilen, Ajupoch. Hister, fischen, Aulisarpoch, Amoupoch. Hyber, fließen, Puctavoch. Kher, falten, kimacpa.

Sinfber, Tingooch. Bober til Berden, gur Belt gebahren, Ernvoch.

Folger med, mit folgen, Aipara. Foler, fohlen, Miffiga.

Foler, fohlen, Miffiga. Berberfver, verberben, Afferolecpa. Forarer, verehren, fchenten,

Tynia. Fuben betaling, ohne Bezahlung, Ackikangifoch. Forfonder, verfundigen, Oka-

riactopoch. Forlocrer, verlieren, Tamapoch.

Forlengis efter, wernach verlangen, Nerriapoch.

Kornem.

Fornemmer, Vernehmen, Tauchfachpà.

Jorfeer mig , fich vorseben, Tamakaunga.

Forftrecher, erfchrecken, Tapecsarpà. Forfiredis, erfchreckt werben,

Forfoger, verfuchen, Acto-

poch, Forteller, ergehlen, Okalu-

poc. Fortdener en, einen ergurnen,

Nugacssapoa. Fortornis paa, worauf gor-nig werden, Kingagnakau.

Fortrnder, verbrießen, Pekitfimooch. Forvarer, bewahren, To-

koppà. Fratager, wegnehmen, Appa. Fritter , bobren ? Aperch-

Gaar, geben, Piffapoch. Gaar bort, meggeben, Aula-

Gaar forbi, borben gehen,

Gaar iftiull, heimlich geben, Taripoch.

Gaar ind , eingehen , Ifar-

Giemmer, behalten, bemab. ren, Manopà.

Gientager, megnehmen, U-

Gietter, giffen , vermuthen, Ekopparà. Gifver, geben, Tynià.

Gifver age paa, Acht mor.

auf geben, Nacllacpoch.

Gifber glang, Glang von fich geben, Kiblaripoch.

Gifber lind fra fig, Laut von fich geben, Syanapoch.

Gifver Nafon, Rahm geben,

Aitsapoch. Gidr machen, thun, Senoa. Sior ffabe , Schaben thun,

Gidr Enbe paa, ein Enbe

machen, Navoch. Gidr hvan, fcharf machen,

Gidr fit behofv feine Doth.

burft thun, Annolapoch. Giefper, fchnallen, gufchnallen, Ekichsapoch. Glanger , glangen , Kiblari-

Glatter, glatt machen, Ma-

Blabis, erfreut merben, Sac-

mapoch. Glemmer, bergeffen, Puipoch. Gnafber , gnabbeln , beiffen,

Gmder, reiben, Aggiapoch. Graber, weinen, Kiavoch. Briner, greinen, lachen, Sickongapoch.

Såbrer, babern, Nallacpoch. Safver i Ene, ein Eigenthum haben, Pekarpoch.

hafver Inft till , Luft wogu haben, Ecklinakauna. Salter, halten, Sibbipoch. Bendrifver, hintreiben, A-

jactopoch. Benger op, aufhangen, In-

Denter

Henter till, herhoblen, Avià. Sielper, helfen, Killoà. Holderop, aufhalten, Sora-

Dopper, hupfen, Naingila-

poch. Horer, horen, Tuffachpà. Hoeffer, huften, Kueffopoch. Hugger of, obbnaten, Kippuà.

Sungrer, hungern, Kalekaupoch. Suegvaler, answehlen, Iman-

I.

Igientager, wieber nehmen, Utertipa. Ihielflaer, tobtschlagen, To-

ckopa. Inblucher, einschliessen, Ister-

tipà. Jivober, inwickeln, Imupoch.

K :

Kiddis ved, Erkeiasupoch. Kalber, rufen, Toeklecpa. Kalber ind, einrufen, Isser-

Rand, konnen, Ajungilach. Rand iche, nicht tonnen, Ajapoch,

Rafter bort wegwerfen, Egigppà.

Riemmer , femmen, Illajupoch. Riender, femmen, Ilisera. Rieber, fanfen, Nivernacto-

' poch. Rlager, Kunichpoch. Rlöfver, fpalten, Koppua. Rinfver op, auffleben, Mai-

Juapoch. Anntter, stricken, Kellersopa. Roger, fochen Kolacpaluichpoch Igavoch. Rommer, fommen, Agacpoch,

Rommer for Liuset, vors Licht fommen, Nucoch. Rommer igien, wieder fom-

men, Tickipoch. Rommer tilbage, juruckfommen, Utechpoc.

Riedis veb, Eckersapoch. Strager, fragen, Killiactopoc. Styffer, fuffen, Kunichpoch. id est Luchter, riechen. NB. bie ben ben Groufanbern

fuffen, flecken die Rafen gufammen.

L.

Laaner, lenhen, Attopà. Laber af, ablassen, Sorapoch. Lab see, laß schen, Attagog. Laber som, es scheint, es läffet, Mittapoch.

Påger, medicari, heilen, curiren, Kairfapoch. Leeber effer, Ujarpoch. Leer, Iachen, Iglapoch. Lårer, Iehren, Ajakorfopà. Legger her, hinlegen, Elijà. Legger mig neb, mich niebers-

legen, Irmachpoch.
Rengië effter, wornach verlangen, Neniopoch.
Licher, Alluctapoch.
Ligger, liegen, Innapongà:
Linfper, Seilokaù.
Licher, Laufen, Akpapoch.
Licher, aufen, Akpapoch.
Licher aufen, aufen, aufen,

Rayipocit.
Löber bort, weglaufen, Kimavoch.
Löfter, geloben, zusagen, Ki-

Löfer

kofer op, auflösen, Killerutapa. Lucher till, juschliesen, Matua.

Lucher op, aufschliessen, Mattuacpà Lyder till, guhören, Nallac-

M

VI.

Mangler, mangeln, Pekángila. Meener, meinen, Isumavoch. Mindis, Missa.

Mintsffer, Michliopoch. Mißhager, mißfallen, Narroah.

mister, missen, Tamapoch. Möber ober möthen, aufhalten, Pahlapoch. Mörcfrer, bunfel machen, Tangech

Taapoch. Munifer,mummelu,Katamaapoch.

N.

Mager , nahen , annahern, Innungilà. Rafoner , nennen , Aitsei-

Pedfaster, niederwerfen, Neckactipà. Nedstunger, Kivioch. Nyfer, niesen, Tarripoch.

0.

Obne, öfnen, Mattuerpa. Ofversinter, hinuber ziehen, Uffachpa. Ofvervinder en, einen überwinden Adungela

winben, Actungila. Opfolber, auffullen, Uglikar-

poet.

Opfafter af Mafven, aufftaffiren, Narriacpoch.

Oploffter, aufheben, Kanactapoc.

Oplofer, auflofen, Killamkfapoch. Opluder, aufschlieffen, Ma-

cuachpà. Optender, angunden, Ekich-

pà. Opvogner , anfmachen , Ei-

terchpoch. Oppodher, aufwecken, Tupachpa.

pachpà. Opvorer, aufwachsen, Aglioch.

P.

Paafalber, surufen, Tanchfachpà, Toclecpa Paa offer, sugießen, Koyà. Patter, Mellupoch. Pieber, pfeifen, Karlupoch.

Piffer, Piffen, Koyoch. Pleper, Pifferau. Priffer, preisen, loben, Ofouga.

fouga. Pryder, schmucken, Pinerchfapa.

Q. Quåber, Ingechpoch. Quålber, quåler, Unnulec-

Opdiber, qudier, Um poch.

Maaber, rufen, Nibbliafoch Maaber paa en, auf einen ruffen, Toclecpa. Rammer, treffen, Erckapa. Nebbis, gerettet werden, Tup-

pacpoch. Renfer

Menfer mig op , aufheben, aufhelfen, Nekuepoch. Rifber neb , nieberreiffen,

Perlod. Rifber i Stocher, in Studen

reiffen, Afferocpoch. Roer paa en Baab, auf einem Bothe rubern, Epupoch.

S.

Samler , fammlen , Ekitta-

Suntinder, Gewiffenbruge empfinden, Angechpoch. Seer, fehen, Teckod. Seigler, fiegeln, Tichfiapoch.

Setter mig neb, mich nieberfegen, Inipod.

Ciger, fagen, Okalupoch. Ciuber, fieden, Kallapoluch-

poch. Singen, Imnachpoch.

Ctader, fchaden, Petleka. Ctimer, fcheinen, Kiblari-

etinber, steffen, fortstoffen, Egichpoch f Aulerioch. Studer, versteden, Islarc-

efraber af, abschaben, Kil-

Etrechis, erfchreckt werben, Tuppakau.

Sfr:fver, fchreiben, Aglech-

Glaer, fchlagen, Tiglupà. Claer feill, fehlfchlagen, Tamapoch.

Glaer ichiell , tobtfchlagen, Tokoppa. Glais, gefchlagen merben, Pa-

Clais, gefchlagen werben, P poch.

Clucher ub, audloschen, Kamichpoch.

Smager , schmeden , Okto-

Smaller, fchmaufen, Kungajupoch. Snacher, fchnacken, 'reben,

Okaluppoch. Snapper, Stieler, fiehlen,

Tiglipoch. Sneer, fchnepen, Kanich-

Poch. Cofver, fchlafen, Sinipaa-

poch.
Soger effter, nachsuchen,
Ujarepoch.

Corger, forgen, Alliusapoch.

Cpuser, speisen, Manetopoch.

Sporger, fragen, Apperchfopoch. Spotter, fpenen, Kiffach-

poch.
Springer op, aufspringen,
Meikfa.

Springer neb, nieberfpringen, Piglach. Springer ober, überfpringen,

Akimechpi. Epper, num Vomere? Nör-

riachpoch.
Staar, stehen, Kikakpoch.
Staar oben, offen stehen,
Magersimavoch.

Staar op, auffiehen, Nekucpoch. Staar fiille, fiille flehen, Uni-

Staar ftille, ftille ftehen, Unigioch. Stammer, ftammeln, Ipto-

recpoeh. Etrecher, fich ftreden, Teit-

Sticher, ftechen, Kappua. Ctieler, fillen, Tiglipoch.

tiller

Stiller till freb ; jufrieben stellen, Imangechpoch. Stnrer, fleuren, Ackopoch. Oner neben, Mechsopoch.

Syncher ned , niederfinfen, Kivià.

T.

Tencher paa, worauf benfen, Ekarsapoch. Tager fra en, von einander

nehmen, Acksapå Tager ofver haand, überhand nehmen, Angileckà.

Taler, fprichen, Okallopoch. Teller, gehlen, Kissipoch. Tier, schweigen, Nepangi-

poch. Toer, maschen, Eructopoch. Zorbner , bonnern , Kallec-

poch. Torrer , burren , trochnen,

Tor brifter mich till, burfen,

Tor iche, nicht burfen, Sap-

Trettis , getreten werben, Kaffikau. Erver, trauen, glauben, Op-

Engler, Tukliapoch. Engger, Tamoavoch.

V.

Baab bare, naß fenn, Kaufecpoch, Baager, wachen, Erkomma-

voch. Dogner op, aufwachen, Elech-

Bader op, aufmecken, Eter-

Beinnis, erwartet werben? Maviapoeh.

Barmer, warmen, Keierfapoch.

Ubfritter, ausbohren, Aperfopoch.

Ubgaar, ausgehen, Annioch. Ublader, aufladen, Annipa. Beed ich af, nichts babon

wiffen, Nellolarreitsioch. Will endelich hafve, พเปร

endlich haben, Piomooch. Bill iche, nicht wollen, Piomangilà. Vill iche vare med, ich will

nicht mit, Arparamangilac. Willabe mit Band, Korra-

Bufer, weifen, Ajekarfopa. Borber aften, Abend, werden,

Borber gammel, alt werben,

Uttokarfuangopoch. Borber fforre, groß werben,

Aglilecpoch. Border lefvenbis, lebenbig werben, Umapoch.

Borber beed, beig merben, Kirsalecpoch. Borber bofo, trube merben,

Tuffilectfungopoch. Borber tilpes, jurecht unb bequem merben, Kaitfa-

Borer, machfen, Aglakau. Branger efter en, nach einem febnlich verlangen , Irchfupà.

Y.

Onder, num berjungern? Umafarpoch.

## 

## APPENDIX

## Formularum loquendi usitatissimarum.

Die libet, marte ein neuig, voikie.

Fre er hand, mo ist er? na.

Gro mig vet sid, gid mit dad ser, taisfur.

Gro mig vet sid, gid mit dad ser, taisfur.

Gro mit vet sid, gid mit dad ser, taisfur.

Gro har iste frent der, ich hobe es nicht getriegt, pingilanga.

Er et ist flock maar ica, ilho ag puralssten, mag ich wohl, nareit.

Det er i socher, das sit im Ericken, aliktonich.

Byader bet? was jit das? funa?

Gg vol iche hoad der er, Ich weiß nicht was es sist, funamd.

Kom bid, form ber, kacket.

Gaar bort, gele fort, aulareit.

Ert big net, fege blich nieber, initit.

Staar op, fiehe auf, neknetit. Svem horer bet til, wem achoret bas gu, kiapia.

Spad beeber, mas beißt es? kina ibbli?

And betoer hand? wie heitzt er? kina. Leg ved iche hand hand heeder, ich weift nicht wie er heiff, kinama Loud will du hafer derfor, was wilft du dafürhaken, fumik

kichfa.

Duad gaf du der fer, med gabfi but defit ef fiomackia.

Duem her glert bet? mer har daßerthan? kia fenoa.

Speem her glert bet? mer har daßerthan? kia fenoa.

Seib ming bet, gleb mirds, tyniech t. tyniecht.

Waar ang abert bet, mag uteb daben, piglacit.

Fife tols jüb, fenume ber, kaijomie.

Fife tols jüb, romet bet, fort, lockiomie.

Denb bet füb, hoble es ber, agiuch.

Strettl moat; erzigle mad, okalatureist.

See her, fiehe bier, areit. Lab bet wire, laft es funt, tamaile. Baalebis bruger bi, ober, er vor maneer, foldes brauchen wir, ober es ift unfere Manier, taima pifferagut.

Saar af liufet, gehe aus bem Lichte, tarutareit. Er bu iche bange for ham? ift bir nicht bange vor ihm?

Spab ffal bet till? woju foll bas? fuchfach.

7 Dag, beutiges Tages, voirfach. agar, ich gehe, epeifach.

Det horer mig iche till basgehoret mir nicht gu piingila. Er bet iche fanb? ift bas nicht mabr? illa.

Eper bam ber om, frage ibn barum, artiule. Lab bam fom bib, laft ibn berfommen, okaile.

Cinnber feber, eilet euch, macht fort, afliorufe.

Pan hore bootledis var bet, laft boren, wie war es? kannoih? Spar vill du gaar ben? wo willft bu hingeben? fuluith? Dwab feiler bam? mas fehlet ibm? fulleka.

Swem hos, ben wem, kimit. Sinnb big, eile, mache fort, ackonit.

I Morgen, biefen Morgen, akkago.

Seg bariche feet bich for, ich habe bich bor biefen nicht gefeben teckongokágil.

lige nu, terfa. Maar Binben fillis, wenn ber Binb geftillet, annoe niptapes. Du fagbe bet jo, bu fagteff es ja, ufima.

Sieg fienber big, ich fenne bich, iliferait. Daar jeg bar giort bet ferbig, wenn ich es fertig gemacht, innorócko.

har bu faart Mab? haft bu gu effen befommen? mama topeit? Seg bar iche fagrt mab, ich habe nicht zu effen gefriegt, mama

Dar buiche feet mia for, haft bu mich vor dent nicht gefeben, teckongiochpiugà.

Du flog feill, bu fchlugeft fehl , tama kautit. Lag bit met big, nimme mit bir, nachfaliect. Forfog, verfuche, fofte, artago.

En anben Dag, einen anbern Tag, kauper. Gug bet, fage es, okareit.

Beeb ham ber om , bitte ibn brum , innerfuch.

Maar bet blifver gob Beier, wenne gut Better wirb, kaffaper. Gee boorlebis band bac fig ab, fiebe wie er fich gebehrbet, ober fich ftellet, tagifuugæ.

Er bet faa? ift es fo? acit. Deft forleeben, nechft vergangen, ipfach. Det er lenge fiben, es ift lange ber, itfach.

Der be fare bort farne, ba maren fie fort, ober meggefahren, aulametà. Bor till, bore gu, ailta.

Cfal jeg gar inb? foll ich binein geben ? ifarloein? 3 bare Dum, in feinem Plat, inna.

Det er ligefom, bas ift einerley, forlo.

Raar bet vormeeris, wennes vermehrt wird, angikanget.

Maar bet, mickekanget.

En Part, Comme, ein Theil, illeo. Jeg vorfer big at vare fmuch, ich lobe bich, bag bu fchonbift,

pingeragit. Sea bar giort Ende ber paa, ich babe ein Ende babon gemocht, nauacká,

har bu giort bet, haft bus gemacht, fonoiuch. horer bu iche? borft bu nicht? tus filikeit.

Gior bet, thue es, fenau.

Lat es gaar biem igien, lafit uns wieber beim geben, angerlata. Sbab faabe banb? mas fagte er? fuaog.

Spor ba, mo ba, an welchem Orte, fua.

Det fagbe jeg big for, bas fagte ich birgubor, ima pioloppoit. Die fille, schweig ftille, nepaugarit. Svorfra? woher? kickud.

Dporfben? mobin? fuckud?

Mend hand fofr, aber er fcblief, finiparame.

Der fom bu aber bet, be faar bu out ber af, mofern bu babon iffeft, wird es bir ubel befommen, norriocko igmenie pekennoatit.

Jeg feal flae big, ich foll bich fchlagen, tigliffougit. Det bar pag fagbom ftorrelffe, es mar bon ber Groffe, taima attichfoch.

Jeg Infverfor big, ich liege bir vor, feiglokitpogit. Korfte gang, ben erften Gang, ober bas erite mabl, fingurlamie. Un ben gang, bas anbere mahl, kingurlamic.

Sand bad big ber om, er batebich brum, tuchliachpatit.

Mag jeg fibbe neb, magich nieberfigen, ingerlaeit. See hvilchen en mobvillia Compganon, febr mas ein muthmilliger Compan, inerchtilla unifoch tauto kauma.

Sand luber big iche ab, er fragt nichte nach bir, ineretiffang-

Det er ingen Ronft at giore, bas ift feine Runft gu thun, ajonnaingiloch.

Det fomm er big iche breb, ba befummer bu bich nicht darum, pinnich kafappoit. Sagr ub, gebe beraus, anneit.

Sporledis bar band fig ed, wie giebt er fichgu, kannoch Dill bu gaar efter bet, wilft bu barnach geben, oberes holen,

Bill bu agar meb mig, wilft bu mit mir geben ? aiparlingeit.

Lad of gour nd, laft und ausgeben, Gliamul pifa.

Jen troer hand maar vare ind, ich glaube er werdedahiem fenn, kamenekokan.

Sand årer dig, er ehret didh, nallacpáric. For di de vare trette, denn fie find műbe, kalfokangamoc. Uforstageli, unverstándlich, nellonekau.

Sab mig giore det forft, laß mich bas erft thun, senelorlogo. Sand er alt fommen bib, er ift schon hergefommen, mave pyock. Betalt mig det, bezahlet es mir, ackillikir.

Lat betiche falbe neb, lafted nicht nieber fallen, nekatsounugo. En Toft, ein Dieb, tiglikajustunguach. Rand du iche, da tag det hid, kansk du nicht, da nimme hin, ajoroko kaktuch.

Sanb fagt, er fagt, nangminech. Sar ingen Rlaber paa, er hat feine Rfeiber an, ramma kangilach.

Pag bend feed, auf der Stelle, tarfane. Hand vill du fkall ware der, er will du follft da fenn, texfanckogrit.

Jeg troer big, ich glaube bir, opperrakagit. Jeg ville noch hafer bet, ich wills noch haben, piomalloap-

Sand er vere end et best, nes saconic sorejavoch. Jeg fatter det vell, ich fusse et wohl, nellonginnapecka, Lad see du stynder dig, sas sehen, du eilest dich, artauta tuo-

Hand gaar af venen, ober tager ilde iche affted, er gehet aus dem Wege, oder er gehet weg, fenminut faispoch. Du er Gerre ofver dem, du bift Gerr darüber, ockonut nalle-

Det er iche at leeachet, barum ift nicht ju lachen, tiplineingi-

lact. Det er mig iche behageligt, bas gefällt mir nicht , piomineingilack.

En fied hvor mange Felch bor, ein Ort wo biele Leute wohnen, innuihochfuit.

 $\phi_{ij}^{ij}$  เดียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงกับเกียงก

# FORMVLA CONIVGANDI VERBVM

NEGLIGPVNGA £ NEGLISSARAVNGA.

## MODVS INDICATIVVS.

PRÆSENS.

3d fiebe, Negligpunga, vel Du liebeth, Neglinpoit, Et liebeth, Neglispoith, Plar: Mir (biele) liebeth, Neglispogur, Dual: Mir (brene) liebeth, Neglispogus, 3br (biele) liebeth, Neglispouse, 5br (beibe) liebeth, Neglispouse, Eit lieben , Neglispur, Eit lieben , Neglispur,

Negliffaraúnga, Negliffaraui. Negliffarau. Negliffarauk. Negliffarauk. Negliffaraufe. Negliffarautik, Negliffarautik. Negliffaraut.

ta Verbum Negativum: Neglingilánga, Jid lítée nidjt. Neglingilanga, Neglingilatit, Neglingilatik, Neglingilgut. Neglingiauk, Neglingilatie, Neglingilatik, Neglingilet; Neglingies Neglingilatie, Neglingilatik, Neglingilet

Die Pronomina ober Particulæ fuffixe verurfachen wice berum eine neue Beranberung in ben Flexionen, 3. E. in folganden :

Negligpagit, ich liebe bich. Nagligparma, bu liebest mich.

Schodn sit meiter zu merden: dog, obgleich die Verba sterte ret würden ohne Particul, wie aus oblichenden zu seheu; so megen bed, zuweilen gewisst Perspent bezoes in Singuluri und Plurali ausgebenschet nerben, mit biefen a part bengeschieft werben, mit biefen a part bengeschieft werben, mit biefen der bengeschie Dauli, Uzuguk, wir juteren, tillse, jut. Illibe, jut. Illibe, jut. Illibe, jut. Illibe, jut. Plurali, illibe, jut giveren, obko, Tauko, sie in Masseul, sie in Foormin. Ex gr. Neglispause, sich sieber mich. Decho englispanga, sie sieben mich. Decho erstelle bie sied auch die ver sich sied aus der Reche, und der vertragsberden Sache Seunerion, ob-

ne Busch einiger Particuln, Ex.gr. Gud negligpatigut, Gott der liebet und. Innuit negligpatigut, Menschen bie ben und

### Modus flectendi.

3ch liebe bich, Negligpagit, ober Negligpaukit, ober Neglis-

Sch litbe ihn. Negligpara, ober
Ich litbe ench, Negligpaule,
Ich litbe ench ween, Neglipautik,
Ich litbe fit, Negligpacka,
Ich litbe fit, ween, Neglippacka,
Negliffaracka.
Negliffaracka.
Negliffaracka.

Du liebelt mich, Negligparma, ober Neglissargma. Du liebelt sin, Neglispert, Neglissaret, Du liebelt mich, Neglispartigut, Neglissarusigut. Du liebelt und jween, Neglispartiguk, Neglissarusiguk. Du liebelt site, Neglisparti, Neglissarusie, Se. tauko. Du liebelt site preen, Neglispartik, Neglissartik, Se. tauko.

© fildet mid, Negligpánga, ober Negliffáránga.
© fildet tön, Negligpári.
© fildet tin, Negligpári.
© fildet tin, Negligpárigut,
© fildet mid, Negligpárigut,
© fildet mid, Negligpárigut,
© fildet mid, Negligpári.
© fildet fil, Negligpári.
© fildet fil, Negligpári.
© fildet fil, Negligpár.
© fildet fil, Negligpár.
© fildet fil, Negligpár.

Bir lieben bith, Negligpathtigit,

Bir lieben tötn, Negligpathpur,

Bir lieben tötn, Negligpathpur,

Bir lieben tod, Negligpathe,

Bir lieben tod juven, Negligpatrit,

Bir lieben bie juven, Tauko negligparput.

Bir lieben bie juven, Tauko negligparput.

Spr Iteket mid, Negligpatinga, ober Negliffaratinga. Shr Iteket tim, Negligpatinan Negliffaratinna. Shr Iteket mid, Negligpatigut, Negliffaratingut, Shr Iteket mid sucene, Negligpatigut, Negliffaratingut, Shr Iteket pr. Negligpati ocko

## Sielieben mich, Tauko ober Ocko negligpanga , ober Ne-

Git fieben bid, - negligpatit, - eit fieben bid, - negligpatit, - Neglififaritit.
Git fieben ihn, - negligpatigut - Neglififaratigut.
Git fieben nuth, - negligpatigut - Neglififaratigut.
Git fieben nuth, - negligpafe, - Neglififaratigut.
Git fieben nuth, - negligpafe, - Neglififaratigut.

Gie lieben fie, - negligpeit, Gie lieben fie gweene, - negligpeick,

Alfo auch bas Verbum negativum :

Negliffareick.

Neglingilagit, Neglingilara, Neglingilaúse, Neglingilatik, Neglingilácka, Neglingilecka, &c.

#### Præteritum.

Ich habe geliebet, ober ich liebete, Neglitunga. Du haft geliebet, Negligtotit.

Er hat geliebet, Negligtuacpoc, ober Negeligtok.

Bir haben geliebet, Neglitogut.

Wir zweene haven genevet, Neg

The ameene habt geliebet. Negligtotik.

Gie haben geliebet, Negligtuacput, ober Negligtut. Gie zweene haben geliebet, Negligtuacpuk, ober Negligtuk.

Suffix finblimar wohl bier eben diefelbe, wie in Prafenti,

werben boch aber alfo flectirt: Ich habe bich geliebet, Negligruacpagir, ober Negligkiukie.

Ich habe ihn geliebet, Negligtuacpara ober Negligkiga. Ich babe euch geliebet, Negligtuacpara ober Negligkiga.

3ch habe euch geliebet, Negligtuacpaule, oder Negligkule. 3ch habe euch zwen geliebet, Negligtuacpautik, oder Negligkule.

Sich habe fie geliebet, Negligtuacpacka, ober Negligkitika. Sich habe fie zwen geliebet, Negligtuacpicka, ober Neglig-

Duhafimichgesiebet, Negligtuarepagma, odet Negligkágma. Duhafi ihn gesiebet, Neglinuarepèt, odet Negligkét. Duhafi und gesiebet, Negligtuarepáutigut, odet Neglig-

kintigut. Du haft und zwen geliebet, Negligtuarepautiguk, ober NegligDu haft fie geliebet, Negligtuacpatit, ober Negligkitit. Du haft fie zwen geliebet, Negligtuacpatick, ober Negligkikit.

Er hat mich geliebet, Negligtuarepa ga, ober Negligkanga. Er hat dich geliebet, Negligtuacparin, ober Neglikatit.

Erhat und geliebet, Negligtuacparigut, ober Negligkatigut. Er hat und imen geliebet, Negligtuacpatiguk, ober Neglig-

katiguk.
Er hat euch geliebet, Negligtuarepase, ober Negligkase.

Er hat euth gwen geliebet, Negligtuarepäle, ober Negligkåte. Er hat euth gwen geliebet, Negligtuaepätik, ober Negligkåtik Er hat fie geliebet. Negligtuarepel, oder Negligket.

Er hat fie swen geliebet, Negligtuarepik, ober Negligkik.

Dir haben bich geliebet, Negligtuacpautigit, ober Neglig-

Mirhaben ihn geliebet, Negligracpaput, ober Negligkiput. Wir haben euch geliebet, Negligruacpaufe, ober Negligkiufe. Wir haben euch zwen geliebet, Negligruacpaufik, ober Ne-

Wir haben sie geliebet, Tauko negligtuacpaput, ober Negligkiput.

gligkiput. Wir haben sie zwep gesiebet, Tauko negligtuacpapuk, oder Negligkipuk.

Ihr habt mich geliebet, Negligtuacpausinga, ober Neglig-

Ihr habt ihn geliebet, Negliruacpausiuna, oder Negligkiusiuna.
Tibr habt und geliebet, Negligtuacpausigut, ober Neglig-

She habt uns bende geliebet, Negligtuacpaufigut, oder

Negligkinfiguk. Ihr habt sie geliebet, Negligtuacpausi ocko, ober Neglig kiusi ocko.

Ihr habt fie bende geliebet, Neglicuacpaufi ocko

Sie haben mich geliebet, Tauko negligtuacpanga, ober negligkanga.
Sie haben dich geliebet, Tauko negligtuacparie, ober neglig-

Cie haben ihn gesiebet, Tauko neglituakpaet, ober negligkaet. Gie haben und geliebet, Tauko negligruacpátigut, ober negligkateut.

Sie haben und bente geliebet, Tauko negligtuacpatiguk, ober negligkatiguk, U a Gie

Sie haben euch geliebet, Tauko negligtuacpale, ober negligkafe. Sie haben euch bende geliebet, Tauko negligtuacpatik, ober negligkatik.

Gie haben fiegeliebet, Tauko negliguacpeit, ober negligkeit.

NB. 346 babe in betten Temporibus imar einige Anomalien ebsterniert, aber ich fann gleichmoeil beißfelde unch nichte gewissel fagen, weil ich des rechten Grundes ermangele. Verdum negativum, wird auch stetttet, swie ebsieß, nemich; Neglingstimmen, Neglingsticht, Neglingstiche etc.

## Ulfo auch in Suffixis:

Neglingituacpágit, ober Neglingikiukit, Neglingituacpara ober Neglingickigá etc.

### Futurum.

Ich werde lieben, Neglissonia.

Du wirst lieben, Neglissocia.

Du wirst lieben, Neglissocia.

Er wird lieben, Neglissocia.

Er wird lieben, Neglissocia.

Er wird lieben, Neglissocia.

Er wird lieben, Neglissocia.

Est worden lieben, Neglissocia.

Est wolfen lieben, Neglissocia.

Est worden lieben, Neglissocia.

Auf gleiche Art gehet das Verbum negativum: Neglissingilänga, Ich werde nicht lieben. Negligomangilänga, Ich will nicht lieben.

Suffixa find hier biefelbe, als im Praesenci : Neglissoagit, Ich werde bich lieben. Neglissoagit, Ich werde ihn lieben, u.f.f.

Impe-

## Imperativus Modes.

Præsens.

Liebe bu, Negligniareit, ober Negligit. Doß erliebe, Neglile. Liebet ifp, Negligiarite, ober Negligitse, Liebet ifp Regligiarite, ober Negligitse, Liebet ihr bende, Negligilik. Laffet uns lieben, Negligit. Daß se lieben, Negligit.

## Cum fuffixis: Negativum:

Riche bu mich, Neglingá.

Riche bu mich, Neglingá.

Riche bu mich, Neglingá.

Riche bu mich, Neglingáu,

Riche bu mich borbe, Neglingiauk,

Riche bu mich borbe, Neglingiauk,

Riche bu fle, Neglingiauk,

Riche bu fle, Rucu, Neglingiauk,

Riche bu fle, Rucu, Neglingiak,

Regingagiak,

Liebet ihr mich, Neglifflinga, Liebet ihr ihn, Negliffliguk, Liebet ihr umë, Negliffligut, Liebet ihr umë bende, Negliffliuk, Liebet ihr fit, Negliffligkit, Liebet ihr fit swen, Negliffikk,

Laft ihn fie lieben, Negliglifigik,

Siebet ifer fie gwen, Neglisfinsk, Neglinganfagik.
2 daft ifn wich feben, Negliglinga, Neglinganga.
2 daft ith wich feben, Negliglints, Neglingantic,
2 daft ith uns fieben, Negliglist, Neglingantigut,
2 daft ith uns fieben, Negliglist, Neglingantigut,
2 daft fin und pelepe lieben, Negliglist, Neglingandigut,
2 daft fin und pelepe lieben, Negliglistis, Neglingandigut,
3 daft fin und pelepe lieben, Negliglistis, Neglingandig

20st fiemichteben, Ocko negliglinga. Neglingranga-Path fie bich Rehen, Ocko negliglifte, Neglingnatif. Valt fie und fieben, Ocko negligitifut, Neglingnatigat. Path fie und fieben, Ocko negligitifut, Neglingnatigat. Valt fie euch fieben, Ocko negligitifet, Neglingnatie. Path fie euch fieben, Ocko negligitifet, Neglingnatie. Valt fie fie beben, Ocko negligitifet, Neglingnatistik. Valt fie fie beber fichen, Ocko negligitifet, Neglingnatigit.

Neglingnanga.

Neglingnafiuk. Neglingnatigut.

Neglingnatiguk

Neglingnafigit.

Neglingnatigik.

### Modus Interrogativus.

Prafens.

Liebe ich, Negligpunga. Liebet bu, Negligpur. Liebet er, Negligpa. Lieben wir, Negligpogut. Lieben wir jurene, Negligpoguk. Liebet ibr , Negligpile. Liebet ibr berbe, Negligpitik. Lieben fie, Pengligpitik. Lieben fie, Dengligpitik.

Das Negativum chen fo. Negativ.

Liebest du mich , Negligpinga, Liebt er mich , Negligpanga, Liebt ibr mich , Negligpilinga, Liebet ibr beude mich , Negligpilinga, Lieben ste mich , Ocko negliganga, Lieben ste wen mich , Negligpanga,

Neglingilinga. Neglingilanga. Neglingilalinga. Neglingilatinga. Ocko neglingilanga. Neglingilanga.

Lieben fie awen ihn, Negligpecko.

Liebe ich dich, Negligpagit. Liebe ich ihn, Negligpara. Liebet er dich, Negligparat. Lieben uit dich, Negligparatigt. Liebe er ibn, Negligparatigt. Liebe er ibn, Negligparatigt. Lieben mit ibn, Negligparatikt. Lieben mit ibn, Negligparatikt. Lieben mit ibn, Negligparatikt.

Lieben fie bich, Ocko Negligpatit. Liebet ihr ihn, Negligpifiuk. Lieben fie bende bich, Negligpatik. Liebet ihr bende ihn, Negligpatik. Lieben fie ihn, Negligpatik.

So auch bas Negativum. Liebe Liebest bu uns, Negligpeutigur. Liebet er uns, Negligpatigur. Liebet ihr uns, Negligpingur. Lieben sie uns, Ocko negligpatigur.

Praeteritum und Fururum fommen mit bem Indicativo überein.

#### Modus Conjunctivus.

Diefer Modus, welcher burch bie Particul dieweil, wenn it. angebeutet wird, fuhret abermal eine neue Beranderung in den Flexionen. Jum Exempel:

Præfens. Alfo auch bas Negativum. Beil ich liebe, Negligkangama. Negliginnama. Beil du liebes. Negligkangair. Negliginnauir,

Weil

Weil er liebe , Negligkangame. Negliginname. Weil wir lieben, Negligkangeura. Beil ihr liebet, Negligkangeufe. 2Seil fie lieben, Negligkangamú five meta.

## Mit ben Pronominibus fuffixis.

Beil ich bich liebe, Negligkangatukit, ober Negligkankit. Beil ich ibn liebe, Negligkangoicke. Meil ich euch liebe, Negligkangoicke. Beil ich fie liebe, Negligkangeufe. Beil ich fie benbe liebe, Nogligkangekit.

Weil bu mich liebeft, Negligkagma. Beil bu ibn liebeft, Neglikauko. Weil bu unsliebeft, Negligkangeutigut, ober Negligkautigut. Beil bu une bende liebeft, Negligkangentiguk, ober Negligkautiguk. Weil du fie liebeft, Negligkaukit. Beil bu fie bende liebeft , Negligkaukik.

Weil er mich liebe, Negligkaminga. Weil er bich liebe, Negligkangatit, ober Negligmatit. Beil er ihn liebe, Negligkamiuk. Beil er une liebe, Negligkangifigut, ober Negligkangatigut, Beil er une bende liebe, Negligkamifiguk , ober Negligmatiguk. Weil er euch liebe, Neglikamife. Beil er euch benbe liebe , Negligkamitik. Weil er fie liebe, Negligkamigit, ober Negligkangamigit. Beil er fie bende liebe, Nogligkanigik.

Weil wir bich lieben, Negligkautigkit, ober Negligkangeuligkit. Weil wir ibn lieben, Negligkangeutico, ober Negligkautigo. 2Beil wirend) lieben, Negligkangeufe, ober Negligkaufe. Weil wir euch benbe lieben, Negligkangeutik. Weil wir fie lieben, Nogligkautigit, ober Negligkangeutigit. Weil mir fic zwen lieben, Negligkautigik.

Well ihrmichliebet, Negligkangeufinga, ober Negligkautinga. Beil ihr ihn liebet, Negligkangeufiuk, ober Negligkaufiuk. Beil ihr uns liebet, Negligkangeufigut, ober Negligkaufigut. Beil ihr une bende liebet, Negligkangeufiguk, ober Negligkaufiguk. Beil ihr fie liebet, Negligkangeufigit, ober Negligkaufigit. Weil ihr fie bende liebet, Negligkangeufigik, ober Negligkaufigik.

Beil fie mich lieben, Tauko negligkamminga. Well he bich lieben, Tauko negligkangatit, øber Negligmatit. Weit he ihn lieben, Tauko negligkamiuk, øber Negligkangamiuk. Weit fie und lieben, Negligkamiguk, Weil fie une bende lieben, Negligkamigfigut.

Daß fie ench lieben, Negligkamife. Daß fie fie lieben, Negligkamigit, ober Negligkangamigit. Daß fie fie bende lieben, Negligkamigik.

Darum baß ich liebe, Negligkoma.
Darum baß bat lieben, Negligkoit.
Darum baß et liebe, Negligkoit.
Darum baß wir lieben, Negligkoutik.
Darum wir berbe lieben, Negligkoutik.
Darum wir berbe lieben, Negligkofe.
Darum baß lie jusen liebet, Negligkofe.
Darum baß lie tieben, Negligkoffik.
Darum baß file tieben, Negligkomik.
Darum baß file teben Negligkomik.
Natum baß file teben Negligkomik.

### Das Negativum gehet ebemalfo.

Menn ich liebte, Neglistarangoma. Menn du liebtest, Neglistarangoit. Menn er liebte, Neglistarangone. Menn wit liebten, Neglostarangeufe. Menn ihr liebtet, Neglistarangeufe. Menn ihr liebtet, Neglistarangeufe.

> id) Negliama. bu Negligoit. er Negligame. wit Negligauta.

ihr Negligause.

Die Suffixa in biefen find wohl jum Eheil, boch nicht in allen, eben diefelbe, wie in den vorigen e. e. allein ich kann biefed alles noch nicht umfändlich darthun; nachdem biefer Mochus abentheuerlich ift, und wir noch jur Zeit davon keinen vollkontuneren Grund haben.

## Futurum Conjunctivi.

Daß ich werbe lieben, Negligkullunga. Daß un werbest lieben, Negligkullurie. Daßer werbe lieben, Negligkullugo. Daß mir werben lieben, Negligkullusa. Daß für werber lieben, Negligkulluse. Daß sie werber lieben, Negligkulluse.

### Modus Dubitativus.

Diefer Modus wird angebentet in ber Enbigung bes Wortes burch bas Mortein : Kokau, s. C. Se fann fenn, baf er liebt , Nogliffa-kokau. Erift ofne Zweifel barinn, Kamane-kokau.

Modus

#### Modus Optativus.

Bum Exempel : Sillan ! negliguminach, Ach! baß ich fonnte

Sillan! una piùminack, D! baß ich es hatte.

Infinitivus modus findet fich nicht in ber Grönlandischen Sprasche, auffer wenn zwen Verba gufammen kommen, und ba laustet es folgenbergeftalt;

Ich fann lieben, Negligneck ajungilanga. Ich fann machen, Senaneng ajungilanga.

#### Participium.

Liebend, ober einer, ber ba liebet, Negligtok, ober Neglingifok.

2.08 fie Paffire baken, fann die fie bate mit fiere Geradie und nicht bemerden. Zum men die Start vonselbeten ib den die bemerden. Zum men die Start vonselbeten ib den Aktivam mit einem afteren Bert bailt seiferet. Bier bie BBert Aiflerpa, er sief ihn, mich mobl paffire anmach Asitiowock, er folg sertifien metern. Dech melt für die, die de bewennlichte sendem mitter, er foll beisten, irem: Tockolecpock, er first, paffire Techowi, er if gestfreiten.

#### De Nomine.

Das Nomen siebstaucivum leidet keine Nersnberung, als uur in Casu genitivo, der sich endiget mit B. D. auch M. J. E. Gudde ninnga, Gettes Sohn. Killab sensssoc, Hinnels Schöpfer. Koeen aka, des Flusses Name. Somst beisset Koee ein Aus.

Numeros hat man bren, wie in ben Verbis, nemlich ben Singularem, Dualem und Pluralem.

Innug, ein Meusch. Innuk, weene Menschen. Innuit, viele Menschen. Iglock, ein Haus. Igluk, wes Huser. Igluit, viele Huser. Itlerbik, eine Kufe. Itlerbek, Itlerbeit. (Forf. iderbuk.)

#### Nomina cum fuffixis Pronominum. Rein Sand, Nunagà, à Nuna.

Dein Jaus, Iglut.

Sein Jaus, Iglut.

Sein Jaus, Igloz.

Sein Lanb, Nunet.

Lunjer Jaus, Iglogut.

Lunjer Jaus, Iglogut.

Luner Jaus, Iglomic.

Suer Lanb, Nunaugut.

Suer Lanb, Nunaugut.

Jör Jais, Igloaet.

"Benn eine Prepolition day temm, flinge et also:
Nunasine, auf mein Laud.
Nunasine, auf singen dawid biefel Land.
Nunasie, auf singen Land.
Nunausien, auf stuer Land.
Nunausien, auf stuer Land.
Nunausien, auf stuer Land.
Nunausien, auf stuer Land.
Nunausien Land.
Nu

#### Nomina Adiectiva.

Diefe endigen fich genteiniglich auf kau und lak, ober aufak. 3. E. augekau, groß, piagakau, tuchtig, tanglid), Ajungilak, fcon, berrlich. Ertintongilak, beift gutthatig, milbreich. Jugleichen auf fok und tok, aber alebann ift es ein Participium.

Das Participium iff omnis generis, t. E. angut, angekau, eitt großer Mann. Agnack, Angekau, lego : Agnekau, eine große Krau.

# Folgen einige Grempel von den Gradibus Comparationis:

Angekau, groß, Angekirja, ein flein wenig größer, ober angecka. groß, angekaik, f. angeforfugk, gliergroßeffe. Kerner mickekan, flein, mickekitja, ein wenig fleiner, ober mickeka, etwas fleiner, mickekaik ober mickekinguak, fleineft.

Die Plexion geschieht, wie fonft ein anber Verbum personale, 3. Erempel :

Angekaunga ich bin groß, Angekautit, bu bift groß, Angekau, er ift groß, Angekaugut, wir find groß, Angekause, ihr fend groß. Angekaut, fie find groß. Und alfo auch in übrigen Gradibus.

### Die geben Gebote Gottes. Danisch.

### Deti Guds Bud.

En Gub ffal bu allene fienbe, elefe pa lofbe.

Raar Gube Rafve eller Orb nefving, ba ffall bu iche ffliempte, Gub blifver ellers breed og ffrafter big.

Dag bend fufpenbe Dag ffall bu iche grbenbe, men alle. ne lofve Gub.

Mer och eldt bine Foralbere fag ffall bu blifve gamell pag Sorben.

Clae intet Menste ibiell, var iche beller vred paa bom. Du ffall ich un bafve og elete en bufroe.

7:

Du magr iche fliele.

Lufv iche vaa Mogen.

Begier iche bet en anben ener eg hand en vill miffe.

Undens hufroe, Tiener eller Fan fall bu iche begiere

#### herpaa figer Gub faalebis:

Icg er allene Gub bin Herre, en forftrechelig Gub og for herre. Alle bem somere mig ubplige, er ieg stenbet, sive had er ieg, og skal faste bem til Dieforden: Men be lybige elffer jeg og skal tage bem til himmelen.

#### Deutsch.

# Die geben Gebote Gottes.

Einen Gott follft bu alleine fennen, lieben und glauben;

Wenn Gottes Rame, ober Wort, genennet wird, folt bu nicht (chimpffen, Gott wird fouff gornig und ftraft bich.

Um fiebenden Tage folt bu nicht arbeiten, fonbern al-

Ehre und liebe beine Eltern, fo folft bu alt werben auf Erben.

Schlage feinen Menfchen tob, werbe auch nicht jornig auf ihn.

Du folt nur haben und lieben eine Chefrau.

Du machft nicht ftehlen.

Liege nicht auf iemanb.

Begehre nicht, bas eines andern eigenthumlich ift, und er nicht will miffen.

Eines andern Chefrau ober Dienst, ober Bieb, folt bu nicht begehren noch auch schaden.

hierauf fpricht Gott alfo:

Ich bin allein Gott bein herr, ein schrecklicher Gott und großer berr. Allen benen, so mir ungehorfam find, bin ich feind, ober haffe ich und werbe sie werfig jum Eutsstell: aber bie gehorfamen siebe ich, und werbe fie merfinen in ben him mel.

### Grönlandisch.

## Gudib innecfutei kollinit.

Gud kissiet attause illissara yssoet neglissoet osourrysfoettog.

Gudib acka, five Okaluctà tais aranget, mittanaunec,

Ullu arbone marlungópeta fenofaurnec, Gudimut ofóuriaurniareit.

Angoiokaet, nallekit neglikittog, tave uttokarc juangyflootit nuname.

Innuch tockutsaunago, ningitlanaunago.

Nullia kiffiet attause pissoet, neglissoettog.

Atle pienic tiglifaúnogo.

8.

Atlemut feiglofaunec.

Atle pienic esligánic piomefournogò.

Atleb Nullia Kibgei oxelo attemiclo piomesourgnogo piffaunago.

Tup-

#### Tuppichsà Gud tamessa:

Uanga kiffima Gud, Nallegárfuer Gud nallegarsnastog exignakau innuchmut tomarmio Uamnut inersticiáúnifut kingagnaraicka, tongarfumutlo egiffoácka. Innuit inertis fonastut neglipacka killac mutlo piffoácka.

NB. In übersegung ber Gebote hat man nicht gantlich ben Worten folgen konnen, sondern muß bis noch damit vergnügt fenn, bag man einiger maffen die Meinung ausbrucke.

### Das Gebet des Berrn. Danifch.

# Giude Sons Tale f. Bon.

Ander vor, som er i himmelen, dit Nafen våre ræsser affet af Mentsch, der den finde fad bemme bis, Edit of do medig undervillig de nije. Naar den mitt noget i himmelen, laddet ad sale skale sk

# Deutsch.

# Gottes Sohnes Rede, f. Gebet.

### Gronlandifch.

# Gudib Níanga Okatuctah.

Attátona killac métoch ackèt ofourroglé innuihmit, Gudic pienic mavepillit, okaluétah illignic ajokarfarigut, killac killac me pekufarangovit, nunametog tameikille, ullame mamanie tyniffiut, Ningackinee ajoruta illigaut inerdis fańgura; uaptinur ningacfatte inlogis ingilacka, Tongarfumi farnuctigut, ajorctor fomich piffauneta. Killac atlemičto tomarmie pife angefor fuotir ofournak autitlo ipfaliame. Amen

NB. Bater unfer tan gar nicht Wort für Wort überfeget werben.

### Ein Gebet,

Worinn die Grönlander ihre Unwissenheit und Wahnstunigkeit Gott dem Herrn vorstellen.

### Danifd.

### Saaledis ffall i bede till Bud.

D! Bud, bu er for, bu bar giert Simmelen og Jorden meget berlig. Bi Ralaler, fom boer ber ubi ganbet, boorfo. re ere bi fag galne? Gub Dimmelens og Jorbens Staber fiende vi iche. Dulgifver of mab five Tobe, men vi bube iche fra hovem bet fommer. Bi tacher iche Gub. Gaglebis ere mi liae fom be ufornuftige Diur, forbi wi iche tenche paa Gub. Raar wi ere bobe, veed wi iche hvor vi fommer ben-Du forft hafrer wi bort af Draften. Forbi bi ere ubuelige, pa iche fiende Gub , og elste Gubs . Con Jefum Chrift, fom er bob for os, ffall hand benfafte of till Diefvelen. D! Bub, bu er ftor. Forbi bu puchis ofver os, og iche ville, at vi ffall fome till Diefvelen. Da bafver bu befallet bine Dras fter, at die ffulle fomme bid, og fortelle os om himmelens Glaber. Bi ere clendige, farbarme big ofver und. Bi ere galne, gibre of Rlage. Diefvelen vil tage es, men freis buos fra Difvilen. Lab of Gifre agt paa Praftens tale. D Gub! bu er ftor. Lab of ciefe big, forbi bu er ftor. Lab of frugbe big, forbi bu er vorefrechelig. Da forbi bu bar fagt, at be fom iche frnate og elete big, ffall bu taffe til Diefvelen i Delbebe. Paa bet, fibfte naar vibor, ba gior of igien lefvenbe, pa lab os fomme till benb ubobelig himmell.

#### Deutsch.

### Alfo follet ihr zu Gott beten.

D Gott! bu bift groß, bu haft himmel und Erbe fehr berelich gemacht. Wir Kalaler (anderwarts fiehet Robinnacher nacher, in Gronland Kablunet) bie bierim ganbe mohnen, warum find wir fo unverftanbig? Gott bes himmels und ber Erbe Schopfer tennen wir nicht. Du giebft und Speife,aber wir wiffen nicht von wem fie fomme. Dir banden Gott nicht. Allfo find mir ben unvernünftigen Thieren gleich, benn wir benchen nicht an Gott. Wenn mir fferben , miffen mir nicht mobin wir fommen. Dun haben wir querft gehort bon ben Brieftern. Beil wir untuchtig find und Gott nicht fennen, auch Gottes Gohn Jefum Chrift nicht lieben, ber fur uns geftorben ift, wird er und gu ben Teufeln hinwerffen. 21ch Gott! bu bift groß, benn bu berricheft uber und, und wifft nicht, bas wir jum Teufel fommen follen. Dabaft bubefohe Ien beinen Brieftern bieber zu fommen, und und zu erzehlen bon bes himmels Cchopffer. Bir find clend, erbarme bich uber und, wir find unverftanbig, mache und flug. Die Teufel mollen und nehmen, aber befrepe bu und von ben Teufelu. Laf uns acht haben auf ber Priefter Rebe. DGott! bu bift groß. Lag und bich lieben, weil bu groß bift; lag und bich furchten, weil bu erfchrecklich bift; und weil bu gefaget baft, baf bu bie, fo bich nicht furchten, noch lieben, wilft gu ben Teufeln in bie Solle werffen. Enblich, wenn wir fterben, fo mache und wieder lebenbig, und lag und fommen in ben unfterblichen Simmel.

### Grönlandisch.

### Taima Gudimut okalyffuse.

Gudna angekaŭtit, killac Nunalo ajungiforfuamic fenoce Uagut kalife (alias kabluner) mane nunaméetut,
fasog filleropour Gud kiljab Nunalo Senafto tillferinaja
filor. Nekichfanie syniffun, kimir nelloāreput. Gudintut
kyangafa inglagut. Nerfütti fillalkangt isame pout, Gudimur eckarfaringimuta, togokuta fumar nelloareput airheit
Pelleftemit utfarepout, ajorouta Gudirog illiferaingineura,
negifiaringaurago Gudib Nianga Jetius Christ naprimut Jokofoe Tongarfunut egifiorajien. Gudna angekautin, naptinut umafat merigut Tongarfum tulo pekufa tang imeligut,
Pelleftit ramaye ineppei kalalemut kilac Senarfomic okatukullnit. Pia rāgūlt, timac farrigut filleropatu, fillac carlig fiut. Tongarfun jei modagut. Ibrile Tongarfuni farniurīgut, Pelleftih okalutih nalietāb. Gudna! negiliagit
angekangoit, scielagistoge caignakaugoit, okarogitrog illigangekangoit, scielagistoge caignakaugoit, okarogitrog illig-

nut exiagifut negliagifutlo Tongarluc ignamut egifloet. néfa tockogúta, umatitigut, killac mutlo tockoskaungifome illignut pillat aeit.

Extract aus einigen fleinen Gesprächen, die ber sel. Herr Egedes, um die Grönländer ihrer Unstimigkeit umd kunftigen Heymath zu überführen, aufgestet,

### Danisch.

§. 9.

Bi Rablunacher vare i begnnbelffen liegefom van vittige, fom bi og wife; flet intet af Gub. Men ber Gub fente fine Drafter til od, fom unberbufte od om Gnb Simmelens Clabere, ba troebe bi allefamme paa Gub og gefne flittig agt paa Berfterins unberebufeing, og endun eleter vi Gub og ffall og altid eldfer bannem. I feer at bi morgen og aften lofve Gub, bisligifte, ngar miffall fagu Mab, og ofter pit pi bar faget Mab, lofver og tacher bi Gub for Maben og Ma. ringen. Doer fiufvende Dag bolbe bi bellig, og arbende intet, men lofver Gub benb gangte Dag. Bi abinbe ochfag Gind. Derfom vi iche faa giorde, ba funde vi iche fommer til Simmelen. Bill i nu og fag tomme til Simmelen, boor t albrig ffal bor, ba er bet iche noch at troe. I mage och faa lofve Gub, himmelens Glabere morgen og aften ligfaa bi. I ffall altib tache Gub for band gifber Cber Maring. Da naar i fatt is Maring, bu ffall i bebe Gub ber om thi alting bor bannem till. Men bine Augefut lab farn, troe iche band be figer, forbi be bur intet, men ere lognere. Daar benb 7be Dag fommer , ba ffal i intet arbeibe giore, thi Gud holt op bend Dag, ber band baf be ffabt himmel og Gorbot. ffall ligefag pi lofbe Gub bend ganste Dag. hannem at hand bar giort Eber borftanbige, allermeft ftal i tache hannem, at band Goner blefpen Menffe og bob for Eber , vaa bet i iche ftulle fomme til Diefvelen. Derfor elft Gubs Con igien. I ffall frpate bend forffrechelige Bub, og fortorne ham iche. Men forbi i iche giore faglebis, ba fandi iche beller tomme til Dimmelen, inen Diefvelen ftall tage E. ber, Thi allene be fom fragte og elete Gub, ffall fomme til Dimmelen.

Teutsch.

# Deutsch.

5. 9.

Wir Gronlanber waren anfange gleichfam unfinnig, C unvernünftig, wie wir auch von Gott feblechterbings nichts wuffen. Milein ba fandte Gott feine Priefter ju und, welche und unterwiefen von Gott bem Schopfer bes Simmele. Da glaubten wir allefamt an Gott, und gaben fleißig acht auf ber Priefter Untermeifung, und anjego lieben wir Gott, und wollen ihn auch allegeit lieben. Ihr febet, baf wir Morgens und Abends Gott loben, imgleichen, wenn wir wollen effen, ober wenn wir gegeffen haben, baf wir Gott loben und bancten fur bie Epeife und Rahrung. Jeben fiebenben Lag balten mir beilig und arbeiten nicht, fonbern loben Gott ben gangen Sag, Dir verebren queb alfo Bott, mofern wir fo nicht thaten, fo tonten wir nicht jum Dimmel tommen. Bollet ihr nun auch alfo in himmel fommen, mo ihr nimmer fters ben werbet, fo ift es nicht genna folches zu glauben. Shr muffet auch alfo Gott ben Schopfer bes himmels loben Morgent und Abende wie wir. 3hr muffet Gottallegeit bafür bancten, bad er ench Dahrung giebet. Und wenn ihr Dabrung git euch nehmet, fo follet ihr Gott bafur banden, bem alles que gehörig ift. Aber euern Angefut laffet fabren, glaubet nicht. mas fie fagen, benn fie taugen nichts, fonbern find Lugner. Wenn ber 7be Zag fomt, fo follt ibr feine Arbeit thun, inbem Gott auf ben Zag halt, ber himmel und Erbe erfchaffen bat. Ihr follt wie wir Gott loben ben gangen Sag. Ihr follt ihm banten, baff er euch verftanbig gemacht bat, allermeift folt ihr ihm banten, bag fin Gobn Menfch geworben und fur euch geftorben ift, auf baff ibr nicht fahren muffet zum Seufel. Darum liebet Gottes Cohn wieber. Ihr follt furchten ben erfebrecklichen Gott, und ibn nicht erfuran. Aber weil ihr folches nicht thut, fo tount ihr um fo weniger in himmel fommen, fonbern ber Teufel wird euch hoblen, allermaffen nur die allein, die Gott fürchten und lieben, jum Simmel fommen werben.

## Grönlandisch.

9.

Uagut Kablunet furlamic forlo illipfe. Gud killao fenarfoc nelloaepùt, Gudib Pelestit uaptinut pinmere, killac fenarfomic uaptinut okarmera, tave, tamauta Gudimut oppecpout Pelletitib fith okalucta nellacpaput Sulletog Gud neglipout, negliffoacput infaliome. Teckufarase uagur ullakur unukullo Gudimur ofougarigut mamma torcugta tamaitaraguttog, nekichfanic evnillarangatigut. Ullu arbone marluugopeta fenifiaringilacour. Gud kisfiet, ullac tomait ofourarágut. Gudimutlo inerctoorágut. meinikura killacmut aivifoalloacnout, killacmut rocko fockangifome niomoufe, oppernankiffima nomangilach, Gudimur Killac Senarioc ofouroifufe, ullákut unnuk ullo forlouagut. Infalioc Gudimut Kyanaifufe, nekichfanic tynnimmafe. Nekichfanic pekangifa nangeufo Gudimut túchfieiflufe, tomáfe piángagit. Angekutte feiglotorfuit állakit, okalucta opperriaunece ajormeta feiglómetog. Ullu arbone marlangópeta feitfaunece, Gud foramat killac Nunalo innermagit, forlo uagur ulloc tameit Gudimut ofoprojetife. Kyanáchfiuch Sillalimic fenemmaje nekichfanic rynnimmafe. Akfut Gudimut Kyannaifufe Nianga innungumer illipferiutlo tockomet Tongarfucmut peckongikullufe. Nianga tave akfur neglifiuch. Gudimur imma exignakau exigitfoarfe ningiffariaunogo, taima piffarangineufe, Killacmut ayffuse Tongarfumutle pissuse. Kissiet Gudimut exitut negligtutlo Gudib Niang Jef. Chr. Killiacmut piffaput.

### Danisch.

10.

Da fom i bube flet intet af Gud oa Staberen at fige, ba ub velger i andet fom iche buer. I troer paa bet fo talbebe Angonchfach, og mener at bet er noget fosteligt og at be fom foraant bar ffall bliefve belbred og iche fattis Maring, men bafvbe i vill, ba forffger i vell at faabunt buer intet. Thi boor til ftal et gamle ftoche traer, been, Suglefloer og anbet faabant Lumperie meer? I feer jo bat et buer intet, og fand iche belbrebe. Men fobaent bruge i, forbi i vube intet af Gub. Sander bent allene fom gior Eber belbreed nagr i ere finge, og at i hafve Daring, bat fommer altfam men fra Gub. I troer ochfag hind Angekur og Loanere, endog i vell peed at duer intet. Spor fore Derer ba iche an Dagen oa naar bet er loft, faa fant vi fee bet. Den for bi be Infver, be berer be allene i morchet og be figer be: Bi bafver varet i himmelen og talt med Tongarfuch. Men be Infper uforflammet, thi bi beeb noch, boor be leanere bar fa ab. Cee! bend ftore Gub i Simmelen will nu iche at 9. ffall bere, band blifver ellers meget breed pag Gber. Sand vill iche beller at i ffall troe be Ungefut og lognere. Den naar i fattis Das ring, eller ere fpage ba ffall i allene bebe till Gub, thi banb er

er medig, og scall after Eder Maring og bellered. Derfem i troer og elefer ham og pandiber ham. Derfim i stog gide tet de skall state er greger er de skall state bet de skall skall

### Deutsch.

#### 10.

Und wie ihr ichlechthin nichte zu fagen miffet von Gott und bem Cchopfer, fo mablet ihr bas anbere aus bas nichts tanget. Ihr fest euer Bertrauen auf bas fogenannte Ungoachfach, und bermeinet, baf es mas foffliches fen, und bag berjenige, ber es hat, werbe gefund merben, und ber Mahrung nicht ermangeln, fondern erlangen mas ihr wollet, fo miffet ibr wohl, baf em folches nichtstauge. Denn wogu foll bas alte Studlein Sols, Rnochen, Bogel-Rlauen und anbere bergleichen Lumperenen mehr? 3br febet ja, baß es nichts nuge, und nicht fan beilen. Aber bennoch brauchet ihr es, weil ibr bon Gott nichts miffet. Er ift berjenige allein ber euch gefund machet, wenn ihr francf fend. Und baf ihr Rahrung habt, bas tommt alles von Gott. Ihr glaubet auch fo euern Ungefut und Lugnern, ob ibr gleichwohl miffet, bag fie nichts tangen. Barum beren biefelbe nicht ben Zage, und wenn es licht ift, ba wir es feben tonnen; aber weil fie fugen, fo beren fie alleine im Dunckeln, und alebenn fagen fie: Wir find im Dimmel gemefen und haben mit Songarfuch gesprochen, aber fie lugen unverschamt; benn wir wiffen genug, worauf biefe Lugner fich verlaffen. Giebe! ber grofe Gott im Simmel will nun nicht, daß ihr beren folt, fonft wird er febr gornig auf euch werben. Er will noch weniger, daß ihr ben Ungefut und Lugnern glauben follet. Conbern wenn ihr Leibes. Mahrung erhalten wollet, ober fchmach fend, fo folt ihr blog allein gu Gott beten; benn er fan und will euch eure Dahrung und Gefundbeit geben. Dannenbero vertrauet und liebet £ 2

### Grönlandifd).

IO.

Killac fonårfomic Nellocufo, rave atlenit ajorctut piffarau-Anchoachmut opperraráic, Isumaaráse ajungilao tameitunic pekartut kaitliffaput nekichfanic pekait faput. Sillackarrufe, nellyflingi kalloacpife angoach ajutorfoyoch, kefuch urtokarchfuach lingmissit Hegei, Kuckei, tamaitunic atlemigto suchfet ajormeta, kaitfonec ajoaraut. Taimale piffaraufe, Killac, fenarfoc nello cú-Angekuflo feigto tortitit opper rarase nellongikal toácpife amput faaogme Kávome tuogiflaringilet táve téckon ajungilacput feiglometa taafaranget tongilfaraut, tave okaach ménna tongackungiláfe ningackennoáfe. Augekutmutlo oppeckungilafe feiglokangera, ajorctommera, nekichfanic pekangil'auna ajungilae nekichfanic tynnyfloafe nepachfimarangeufe katgilafe, tockóife Tongariumut egiffóafe. Attaute! fillackarniateitle ajorctot egiekit, Gudimut kissiane opperreutse. mie forangikuse késa tockys soárse. Nunamit nungissoáse Gud innemmetigut Angekut Tongarfutlo tockokullúit. Suchfácka innuit ramaitut fillackángifut, Gud fenarfomic oppingifut, Tongariumurle kissiane opperraraut, tauna ignameo sloaie.

## REELEKKEREKEELEELEKEELEKE

### GENESEOS.

CAP. I.

V. I.

Siwilamic Gud fenoà Killac Nunalo.

Nunatog erovarchr pinneitsoarsuach taätotsovoch imae Kolláne: Tave Gudib Anatlah tingovoch imac kolane.

v. 3. Guditog okarpoc: kamarcit tave Kaúmapoc.

Gud tekoà kávoch ejungi fórfűvoch. Guditog kávoch taämit auvixapà.

Guditog kávoch aitferpà úlloch, taächlo aitferpà Unnuach tave unnupoc kaulupoclo úlloch Siurlech,

Gud ókarpoc ámma: Immane teffilarle: (i. e. que: ftrecten, fonefrognen) ermit auvikilluo.

Táve Gud fenoa teffiliach immáne, auvigápoclo imác, teffiliach attane, immamit teffiliach kolane, tave tameipoc,

v. 8.

Guditog aitserpà tessiliach, Killac, táve unnupòc kau Japoclo, ulloch áipa.

Gud okatpos amma, Ermit killac attane attausmut ekittarlit (i. e. laff verfammlet werben auf einen Sauffen.) pennantoc nuiackúlluo táve támeissoc.

Guditog pennactoch aitsetpå Núna, kausocsoch aitserpá imac. Cuditog teckoa ajungifotfuavoch. V. 11.

37 17

Gud okarpoc amma : Iguit opiitlo Nunamit aglirlit, láve támeipoc (mas fann geben fast unb tragen frichte nach feiner litt zc. muß vorben gegangen werben, weil ich bid bato noch fein Wort meiß, baffelbe ausgubrücken.)

V. 12,

Nuna mittog iguit opiitlo úvigich agliáctoput, Guditop teckoà ajungiforfuyoch

V. 13.

Unnupa Kaulapoclo ulloch pingajuvà,

v. 14.

Gud okarpoc amma: Killae mé Kiblarlit, ulloch unnuamitaurochlo okiochmit auvixilluit. (vertitur ward licht am Himmel, zu unterscheden Zag und Nacht, Sommer und Winter; anders fann ichs noch nicht berauß bringen.)

V. 15.

Kiblakulluit killaç me, Nuna muttog kaumakulluit  $\S$  táve rámeipoc.

v. 16.

Gud fenoá Kiblúrfuit marluc, Kiblarfoch angeforfuach Kiblakúlluo ullúme, Kiblarfoc mickekà. Kiblakulluo unmiachmè ullucrefitló.

v. 17. Guditog Killiacme ererêtepei Nunamut kaumakúlluit.

v. 18. Kiblakalluit ullukut unukatlo, auvixilluit tog kavoch

v. 19.

Tave unnuc poch Kaulapoclo ulloc fiffemà.

V. 20.

Gud okarpoc amma: Immane umarfut amerleforfuangurlit, Tingmiffillo Nunah Kolláne, Killac attáne.

V. 21

taamit. Guditog teckoa ajungiforfuvoch.

Gud fenoa arbacfuit umarfutlo amarlekaut immáne, tingmirfitlo, Gud teckoà ejungifórfuvoch.

#### V. 22.

Guditog velfignici, okarpigeitog, amatleforfuangaritfe immane tingmirfitlo amarleforfuangaritfe Nunamé.

#### V. 22.

Tavé unnupoc Kaulapoclo, ulloch tellimáh.

#### V. 24.

Gud, okarpoc amma: Nerfutit amarlekáut Nunameélit umarfut atlemiclo fare tameipoe.

#### V. 25.

Guditog senoa nersurit nunamé Umarsutlo uvigich nuname, (i.e. allerhand sebende Thiere' auf Erden,) Guditog teckoà ajungisorsuvoch.

#### v. 26.

Gud okarpoc amma: Seniagtatàl innuhmic Vagut arfignic, nattigak úlluo aulifauketmut immáne, Tingmirfitmutlo nerfutitmutlo umarfutmutlo tomarmic nuname.

#### V. 27.

Guditog senoà innuch, Gud assingamic, Augut attause agnah attause senei.

#### V. 28.

Guditog velfignici okalybbicitog, amarleforfuangaritfe Nuname aulifaukermut, immane Tingmirfitmutlo. Killac attane, neffutit mutlo tomarmic nuname nalligaritfiich.

#### V. 29.

Gud okarpoc amma: Aitta iguit opiitlo namactut tyniarfe, mamac farfe (i.e. alle Krauter und Hölfger, wobon man effen fann) das übrige fann ich den Worten nach nicht ausbrücken.

#### v. 30.

Nessurit tomarmic nuname tingmirstlo Killac atlane atlamiclo umarstir nuname iguit mamangistit, (i e. Sicas, bas von Menschen nicht faun gegessen werben,) tyniacka tage tamejoc.

#### v. 31.

Guditog tomarmic feniffei teckoei, airta, tomafe ajungiforfuaput, tave unnupoc Kaulapoclo ulloch arborec.

# EVANGEL. IN FEST. ANNVNCIAT. MARIAE.

Luc. I. v. 26. feqq.

K aumet arboneúgamet, Gud Engelip Gabriel otnickoà, Galilæa Nazaretnut niviachfeifiamut Iofeph David illoanit uviachfarrolià. Niviachfeifiab acka Maria, Engelip Mariamut ifarpoe okarbiatog. Aitta Gud nallegarfuach paumna illigneépoc Agnanit ajungiffyffootit, (i. e. Du follt merben berrlich vor andern Weibern, ) Teckoamiuch zuppakaŭ okaufia exiga immenut ifumavoch: Okalucta tauna konnoepà. Tave Engelip okarbia immenna: tuppakinech Gud akfur neglikangatir (b. i. Gott liebet bich febr.) Airra, nartongyffoólit niangamic erniffoótit, aitfiffoaet Jefus, rauna angirliffooch Gudib niangatog airfiffovoch. Gud nallegarfuangiffokoà Jacob, Kittongeinut ipfaliome. Tauna nallegarfuamic ifua kaifiúgulach Tave Maria Engelip okarbia: Kannoc pissonuga uvia kanginnamà Ackyà okarbiatog Gudib Anarfah terreiffoatit. Tave tauma eruet ajungifoch (bein herrlicher Cohn) Gudib nianga aitfiffooch. Aitra, Elifabettog illoèt agnakoechfeifia, narrúvochlog Angumic, tackama kaumet arbonengopoć nartuvoch nartungifoch unaraet. Gud tomarmic ajorlingimet. Tave Maria okar-

poc : Gud kibgaragma okágoit tamaíkille, Engelip tave kimacpa,



Register.

# #364 o #364

 $\bullet_{N}^{\infty}\circ \partial_{N}^{\infty}\circ \partial_{N}^{\infty}$ 

| Register.                                               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 24,                                                     |               |
| Afmbra, wo er ju finben                                 | 214           |
| 24 Amianthgebirge, Gronlandifche und Giberifch          | e 165         |
| 25,                                                     |               |
| Bilanus                                                 | 199           |
| Bergergefellichaft, warum fie wieber aufgehoben w       | erben 156     |
| 20lut, scheuen die Fische                               | 96            |
| Brandung, fo bas Baffer über bie Flache ber übrig       | en See er-    |
| Brot, fatt beffen brauchen bie Iffl. Ctodfifch          | IIO           |
| Buttopf                                                 | 225           |
| C.                                                      |               |
| Cachelotten                                             | 208           |
| Clima, in Ifiland<br>Cryffall, Jilandischer             | 115           |
| Ernstall, Islandischer                                  | 19            |
| Ð.                                                      |               |
|                                                         |               |
| Danen , haben bie Handlung allein in Iffl.<br>Delphin   | 132<br>227    |
| Donnerwetter, in Jel. bes Bintere ffarcter ale in       |               |
|                                                         | 112           |
| Dorfch P2.                                              | 91            |
|                                                         |               |
| Ebbe und Fluth, wie fie in Iffland befchaffen?          | 164           |
| Ginhorn , verschiedene Machrichten von biefem Sif       | the 201       |
| Eis, wie lange es in Gronland bauert                    | 162           |
| Eistheilchen, erfüllen die Luft wie ein Mebel Erbbraube | 162           |
| S.                                                      | 0             |
| Fallen, wie fie nach Danemarch gebracht werben          | 41            |
| Generipenende Berge                                     | 9             |
| Finnfisch                                               | 196           |
| Tifche in Gronland                                      | 184<br>Fifche |

### Register.

| Rifche, barnach werben bie Rechnungen geführt   | 130          |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Rifchhafen und Bleifchhafen                     | 129          |
|                                                 |              |
| Fladfisch                                       | 82           |
| G.                                              |              |
| Gagates                                         | 21           |
| Cagaires                                        |              |
| Gemuthebeschaffenheit ber Iflanber              | 125          |
| Getrante ber Iflander                           | 120          |
| Grieve, fritische Betrachtung bes Worts         | 219          |
| Gronland , Die erften Danifche Colonie bafelbft | 140          |
| Gronlander, Rachrichten von ihnen               |              |
|                                                 | 236          |
| Urfachen warum fie fo friedlich unter ein       | ander leven  |
|                                                 | 274          |
| # # verachten bie Danen                         | 275          |
| · wiffen bon feiner Religion                    | 278          |
|                                                 |              |
| Muthmaßung von ihrer Abfunft                    | 283          |
|                                                 |              |
| ъ.                                              |              |
| Samburger, haben bor borgeiten nach Ifland geh  | ambaté san   |
| Samourger, paven vor vorgenen nach Brund geh    |              |
| Sandlung ber Gronlander                         | 264          |
| Danfild)                                        | 103          |
| Beering, Rachrichten von ihm und bem Deeringefe | mae st. u.f. |
| Beimwehe ber Iflander                           | 124          |
| Dembe, Ableitung bes Worts                      |              |
|                                                 | 123          |
| Dengfisch                                       | 84           |
| Beprathen, ber Ifflanter                        | 137          |
| ber Gronlander                                  | ٥.           |
| Silbutte                                        | 00           |
| himmel, Ableitung bes Worts                     | 92           |
| Symmet, Morettung Des Aborts                    | 123          |
| horner, Urfachen warum fie bem Rindbieb in 3    | Mand mans    |
| geln, ba bie Schaafe bamit berfeben find        | 34           |
|                                                 | 24           |
| 7.                                              |              |
| Nagb ber Gronlanber                             | -            |
| Jago ber Givitanoer                             | 261          |
| Jahregeiten, nur zwo in Iflanb                  | 113          |
| Infeften, mas fur welche in Ifland find?        | 107          |
| Ieekel, Ieckul Jgl.                             | 4            |
| Idfelgut                                        |              |
| Brelichter, baufig im Winter                    | 4            |
| Section Program (Section                        | 112          |
| Ifland, Lage und Grofe                          | 3            |
| Ifland, ift nicht fonberlich bewohnt            | 5            |
| bem Erbbeben unterworfen                        | 6            |
| voll Schwefel                                   | 7            |
| Supiterfisch                                    |              |
| Ankine ililah                                   | 197          |
|                                                 | R.           |
|                                                 |              |

# Register.

| R.                                             |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Rablau, Machrichten bavon                      | 74             |
| Ralte, die grofte erft im April                | - 113          |
| Rinber, beren Aufergiehung in Ifland           | - 117          |
| Rleibung ber Ifflanber                         | 121            |
| Rlippfilch                                     | - 88           |
| Anotenfisch                                    | 201            |
| Robler, Roolfisch                              | 91             |
| Arauter, heilfame in Iffland                   | 26             |
| Rrancheiten, wenige in Island                  | 116            |
| 2.                                             |                |
| Labberdan                                      | 86             |
| Lachfe, mo fie in Ifland gefangen werben       | 106            |
| Lafter ber Aflander                            | 136            |
| Lenge                                          | 87             |
| 177.                                           |                |
| Maage find in Ift auf ben hamburgifden guß     | gerichtet 132  |
| Daufe, fferben auf bem Gottesacter bes Rlofter | 8 Widne 107    |
| Mafrele                                        | 94             |
| Mallemucke, Befchreibung einer lebenbigen      | 177            |
| Marmor foll in Ifland ju finden fenn           | 18             |
| Meerhund                                       | 103            |
| Meerschwein                                    | 101, 226       |
| Mineralien in Ifland                           | 20             |
| Mufif, der Gronlander                          | 266            |
| warum die Menfchen fie naturlicher De          | the lieven 266 |
| 17.                                            |                |
| Narhwal                                        | 201            |
| Debensonne                                     | 128. 164       |
| Rordcaper                                      | 96. 195        |
| Norblicht                                      | 109            |
| p.                                             |                |
| Pfledfild)                                     | 200            |
| Politischer Buftanb ber Gronlander             | 269            |
| 43                                             |                |
| <b>C</b> .                                     |                |
| Quellen, beiße                                 | 15.170         |
| R.                                             |                |
| Raf, woraus er gemacht werde                   | 94             |
| Rente in Igland                                | 139            |
| Regiment der Iflander                          | 138            |
|                                                | Refel          |

### Register,

| Refel, woraus er gemacht werbe                         | 94        |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Religion, fo in Iffland gebulbet wird                  | 133       |
| ihr Zustand in Ifland                                  | 134       |
| Robben                                                 | 232       |
| Nothichaer .                                           | 85        |
| S.                                                     | 03        |
| O+                                                     |           |
| C. t C. Olut C. : . O.C                                | 20        |
| Schaafe, Art fie in Ifland zu erhalten                 | 30        |
| Schellfisch                                            | 89        |
| Schlangen , warum feine in Ifland find                 | 106       |
| Schwefel, gewachfener                                  | 23        |
| verfreibt die Fische                                   | 23        |
|                                                        | 5. 228    |
| Gee, entfieht ftatt eines berf. Berges, woben jugleich |           |
| berer vertrocknet                                      | 6         |
| Gee, fo fich jahrlich entgunbet                        | 12        |
| Geebullen                                              | 105       |
| Geeichen                                               | 199       |
| Seehunde                                               | 232       |
| Geemaffer, ben Igland gefaliner als tiefer herunter    | 114       |
| Conne, wenn fie in Ifland nicht untergeht              | 108       |
| ift in Gronland auch am fürgeften Tage ju feben        | 163       |
| Speifen ber Sigl. Art, fie gugurichten                 | 118       |
| Sperma ceti, wo su finden 2                            | 10,212    |
| Sprache, Unmerckungen von ber Iflanb.                  | 140       |
| Grönlandischen                                         | 238       |
| Steine, werben in warmen ganbern harter                | 38        |
| Sterne, einige fo ben Gronlandern befannt              | 264       |
| Gtodfifch                                              | 81        |
| T.                                                     |           |
| Thiere in Geonland                                     |           |
|                                                        | 170       |
| Thran, fritische Betrachtung biefes Borts              | 99        |
| Urten beffeiben                                        | 99        |
| bienet ftatt bes Unschlits                             | 164       |
| Tobten, werben bon ben Gronlanbern fur unrein g        |           |
| 1                                                      | 283       |
| Tummeler                                               | 227       |
| v.                                                     | -         |
| Beckstern                                              | 169       |
| Blagren, Ableitung bes Worts                           | 231       |
|                                                        | 10. u. f. |
| in Gronland                                            | 173       |
|                                                        |           |
|                                                        | 300.      |

### Regifter.

### w.

| Baaren, fo in Ifland aus und eingehen            | 131       |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Bagenschot, Bebeutung des Borts                  | 126       |
| Ballfifch, mas ihn von anbern unterscheibet      | 186       |
| Arten beffelben nebft verfchiebenen anbern ?     |           |
| ten von ihm                                      | 188. u.f. |
| Ballfifchfang, wie ibn bie Gronlander verrichten | 260       |
| warum die hollander beffer baben for             | tfommen   |
| als die Dänen                                    | 154       |
| Wallfifchtobter                                  | 229       |
| Ballroß                                          | 230       |
| Weichstein                                       | 160       |
| Winde, beren Befchaffenheit in IBland            | 113       |
| Wittfifth                                        | 224       |
| Bittling                                         | 89        |
| Bohnungen ber Iflanber                           | 122       |

#### ERRATA.

Pag. 148. lin. 8 bet gange Gronland, muß heißen bet Samle Gronland.

P. 151. im IV S. lin. 3 bor 60 muß fteben 67 Grad?





#### Auffer den anbemerkten wenigen Druckfehlern beliebe der Lefer nachfolgende geringe gleich= falls zu verbesiern.

Indem leben des herrn Berfaffers an fatt heinrich Gillem, lies: Belwich Gillem.

Seite 26. §. XXI. Siffung, lies; Biffund.

= 30. §. XXVI. blau, grau, lies; blau stran.

35. in der Rote. Gerffweiben, lied: Beeftweiden.

78. Rote, in bie Gee, liest: in der Gee.

= 92. 6. LX. bem Urmuth, lies: der Armuth.

= 97. itt ber Dote, dtawn . lies : drawn. = 100, in ber Mote, Otfr. Zaheri, fies: Zabari.

= 123, in ber Mote, Sinnen, lies: Zimen.

# 139, in ber Mote, Locamadr, lied: Lagmadr. eben bafelbft. Banfaga, lies: Lavfacta.

weiter unten. Englumabr, lies: Gyslamadr.

= 141. in ber Dote. fich mit, lies: mit fic.

= 167. in ber Rote. gweer, lies: 3wey.

= 175. in ber Mote, ihne, lies; ihnen. = 180. dero ber Rropfgans, lies: oder der Bropfgans.

= 228. Beile 4. dentatam , fies: dentata.

= 285. Aslanbifchen, lies: Gronlandifchen.

NB. 6. XXX. Birb ein Bogel, Mallemucke genannt, ausführlich beschrieben , und zugleich angezeiget , baß eine Abbilbung bavon bengefüget worben. Abbildung aber hat man, nachbem bas Werf bereits abgebruckt gewesen, in ben Sanbidriften bes Berrn Berfaffers nicht finden und alfo tein Rupferftich babon liefern tonnen. Die ausführliche Befchreibung erfeget inbeffen ben Mangel biefes Bilbes binlånglich.

have go to the total

La company









d coll.

